

Frangelebelf.



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California





West of the Walls

## Bibliothek der Kirchenväter.

## Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

hernusgegeben unter der Gberleitung

von

Dr. Valentin Chalhofer,

ordentlicher öffentlicher Professor der Theologie an der Universität Minchen, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, bisch, geistlicher Rath 2c, 2c.

Remyten.

Verlag der Jos. Köfel'schen Buchhandlung.

BR Ephraem Syrus, Laint 60 Ausgewählte Schriften B5

E63

# hl. Ephräm von Syrien,

bes

ans dem Sprifchen und Griechischen übersett

nod

P. Pins Bingerle.

Erfter Wand.

---

Kempten.

Berlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung. 1870. -

#### Vorwort.

Erst nach längerem Zaubern und nicht ohne große Besorgniß hab' ich mich entschlossen, dem Ersuchen des mir sehr befreundeten Berlegers der "Bibliothek der Kirchenväter" zu willfahren und an Stelle meines seligen Kollegen und Freundes Reithmayr die Oberleitung bei Herausgabe der genannten Bi-

bliothek zu übernehmen.

Es find nunmehr vier Jahre, seit der unternehmende, opferwillige Herr Berleger mir zuerst seinen Plan bezüglich der Herausgabe einer "Bibliothek der Kirchenväter" mittheilte und an mich die Anfrage richtete, ob ich nicht geneigt sei, der Oberleitung des projectirten Unternehmens mich zu unterziehen. Bor den mancherlei nicht unerheblichen Schwierigkeiten zurückbebend gab ich damals eine entschieden verneinende Antwort, besprach aber den Plan des beharrlichen Berlegers sehr eingehend mit meinem nunmehr in Gott ruhenden Kollegen Reithmanr, der ihn billigte und sich dereit erklärte, zur Ausführung des

226284

Unternehmens seine leitende Hand zu bieten. In gemeinsamer Berathung trafen wir die nöthige Auswahl aus der Bäterliteratur für die erste Serie und bestimmten die ersten Ueberseter, sowie ich auch fortan in naher Beziehung zu dem schönen Unternehmen blieb. Sehr oft war ich Augenzeuge davon, mit welcher Sorafalt Reithmanr als feinfühliger Kenner der patristischen Literatur die in der "Bibliothek der Kirchen-Bäter" zuerst veröffentlichten Uebersetungen controlirte, und freute mich aufrichtig mit ihm, als schon nach dem Erscheinen der ersten Bändchen sowohl in der öffentlichen Presse als in Privatbriefen, die von ben verschiedensten Seiten her in fraglichem Betreff an Reithmayr gelangten, die gunftigften Urtheile über das neue Unternehmen ausgesprochen wurden. Je größer aber meine Freude über den guten Fortgang der "Bibliothek der Kirchenväter" war, besto tiefer schmerzte es mich, daß der unerbittliche Tod in Reithmanr — wie unserer ohnedieß schon schwer heimgesuchten Facultät eine ihrer ausgezeichnetsten Kräfte und Stüten — so auch ber "Bibliothek der Rirchenväter" ihren tragenden Mittelpunkt raubte. Gottlob, daß für den guten Fortgang des Unternehmens wie durch die vorbereitenden Arbeiten Reithmanrs, so insbesondere durch die rastlose und umsichtige Thätigkeit bes Herrn Berlegers und den rühmlichsten Eifer Seitens der hochverehrten Herrn Mitarbeiter beftens vorgesorgt ist; hiedurch ist dem Nachfolger Reithmanrs in der Oberleitung seine Arbeit beträchtlich erleichtert.

Gleichwohl hätte ich mich nicht entschließen können, dieser Arbeit mich zu unterziehen, wenn ich nicht schon von Anfang an dem ganzen Unternehmen so nahe gestanden wäre, und wenn der geehrte Herr Verleger es nicht so bringlich gewünscht hätte. Durch meinen Beruf gar sehr in Anspruch genommen, werde ich voraussichtlich nicht soviel Zeit der übernommenen Oberleitung widmen können, als mitunter erwünschlich sein möchte; auch bin ich mir sehr wohl bewußt. eine so ausgebreitete und gründliche Kenntniß der patriftischen Literatur, wie sie dem seligen Reithmanr anerkanntermaßen eigen war, nicht zu besitzen; übrigens werde ich was in meinen Kräften steht beizutragen mich bemühen, daß die "Bibliothek der Kirchen» Bäter" auch fünftighin der allseitigen günstigen Aufnahme und großen Verbreitung würdig bleibe, deren fie bisher sich erfreute.

Für die hochverehrten Herren Mitarbeiter sei bemerkt, daß ich in Führung der Oberaussicht über daß ganze Unternehmen es im Wesentlichen gerade so zu halten gedenke, wie der selige Reithmanr es hielt und in seinem Borwort zum ersten Bändchen dargelegt hat. Jedem der Herren Uebersetzer soll seine Selbstständigkeit gewahrt bleiben, und nur wo es mir aus gewichtigen Gründen als geboten erscheint, werde ich in geeigneter Weise einzugreisen mir erlauben. Daß die Namen der verehrten Herren Uebersetzer auch fortan auf dem betreffenden Titelblatte genannt werden, halte ich für höchst belangreich; es ist ihnen dadurch von selbst wie die Hauptverantwortlichkeit so auch das erwachsende Verdienst vor der Deffentlichkeit gewahrt.

Indem ich meinen theuren verblichenen Kollegen Reithmanr dem frommen Andenken der verehrlichen Heithmanr dem frommen Andenken der verehrlichen Herren Mitarbeiter und Subscribenten empsehle, bitte ich für mich um deren Vertrauen und geneigtes Wohlwollen.

München am 12. Februar 1872.

Dr. Thalhofer.



#### Vorrede.

Da ich ersucht worben bin, für bas so lobenswerthe Unternehmen biefer Bibliothek der Kirchenväter die Beiträge aus dem hl. Ephräm zu beforgen, muß ich in Bezug auf meine Lieferungen für diese nützliche Sammlung Einiges

voraus bemerken.

Bekanntlich hab' ich vom J. 1830 an sechs Theile ansgewählter Werke Ephräms übersett bei Wagner in Innsbruck herausgegeben. Damit nun die Käuser oder Leser
meiner neuen Auswahl nicht auf den Gedanken kommen, daß
ich etwa nur früher Bearbeitetes hier abdrucken lasse, mache
ich hiemit bekannt, daß ich theils neue von mir früher
noch nicht übersette Arbeiten des Heiligen liesere, theils
aber die erste llebersetzung folcher Stücke, die auch hier vorkommen, durchsehe, verbessere, theilweise umarbeite. Dieß
gilt besonders von jenen Arbeiten, die im Sprischen in metrischer Form geschrieben sind und von denen ich im 4. u. 5.
Theile der ersten Sammlung sehr Vieles in poetischer Form
übersetzt habe. Schon in der Vorrede zu jenem V. Bande
hab' ich die Bemerkung gemacht, daß ich vielleicht hesser gethan hätte, die Gesänge gegen die Grübler in Prosa zu

übertragen, weil poetische Schönheit nicht ihr Hauptvorzug ist, sondern die Stärfe und Lebendigkeit des Glaubens, womit Ephräm in seinen dogmatischen Arbeiten die Frechheit anmaßender Philosophie und lästernden Unglaubens bekämpft und besiegt. In dieser neuen Auswahl übersetze ich Alles in prosaischer Form und beruse mich zu meiner Entschuldigung dafür auf Goethe, der in Wahrheit und Dichtung III. Th. II. Buch sagt: "Ich ehre den Rhhthmus wie den Reim, wodurch Boesie erst zur Boesie wird, aber das wahrshaft Ausbildende und Fördernde ist Dassenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Brosa übersetzt wird. Dann bleibt der reine vollsommene Gehalt, den uns ein blendendes Aeußere oft, wenn er sehlt, vorzuspiegeln weiß und, wenn er gegenwärtig ist, verdeckt. Für die Menge, auf die gewirft werden soll, bleibt eine schlichte, Uebertragung immer die beste."

Für Freunde ber poetischen Form bin ich übrigens gefinnt, später einmal ein Bändchen metrisch bearbeiteter Gefänge Ephräms, die wahrhaft dichterischen Werth haben, für biese Bibliothek zusammenzustellen, damit dem verschiedenen

Geschmade ber Lefer Rechnung getragen werbe.

Ich wünsche sehr, daß diese meine zweite Auswahl und Uebersetzung aus des größten sprischen Kirchenvaters Werfen mit dem nämlichen Wohlwollen aufgenommen werde, wie meines Wissens die erste von mir herausgegebene Sammlung. Die folgende Einleitung versucht nachzuweisen, daß die Schriften diese großen Geisteslehrers in recht viele Hände zu kommen und fleißig gelesen zu werden verdienen.

#### P. Pins Zingerle.

### Einleitung u. Lebensbeschreibung.

Der hl. Kirchenlehrer Gregor von Nyffa, Bruder des hl. Basilius d. Gr., sagt in der Lobrede, die er zu Ehren des hl. Ephräm') an dessen Gedächtnißtage gehalten: "Heute führte uns die rollende Zeit den hl. Ephräm zum Lobe herbei, und wie sollte die Kirche nicht mit hoher Freude sein Andenken aufnehmen? Jenen Ephräm, den alle Christen preisend im Munde führen, Ephräm den Shrer mein' ich, jenen Ephräm, dessen lichen Leben und Lehre die ganze Erde hellstrahlend erleuchteten, den beinahe die ganze Welt unter der Sonne kennt, indem er nur Jenen unbekannt ist, die auch vom großen Kirchenlichte Basilius Nichts wissen; jenen Ephräm,

<sup>1)</sup> So wird der Name gewöhnlich ausgesprochen in den ältesten sowohl als in den neuesten Ausgaden und Schriften über ihn. Im Jahrg. 1860 der Quartalschrift von Tilbingen wird S. 155 allerdings richtig bemerkt, daß eigentlich Afrem gesprochen werden sollte; allein weil die odige Aussprache einmal überall eingebürgert ist, scheint es mir doch rathsamer, sie beizubehalten, damit der hl. Afrem nicht plöglich wie ein undekannter sprischer Schriftskeller auftrete.

ber wirklich ber Kirche geistiger Euphrat ist, burch bessen Bemässerung die Menge der Gläubigen hundertfältige Saat des Glaubens hervorbringt; Ephräm, Gottes fruchtbaren Beinstock, welcher Frückte der Lehre gleich süßen Trauben hervorbrachte und die Zöglinge der Kirche mit der Fülle der göttlichen Liebe erfreute; Ephräm, den guten und treuen Ausspender der Gnade, der seinen Mitsnechten die Unterweisungen in den Tugenden auf angemessen Beise mittheilte und rie Haushaltung res Herrn vortrefslich verwaltete."

Es bedarf wohl nicht erst einer langen Auseinanderschung, daß in einer deutschen Bibliothek der Kirchenväter einer Sammlung ausgewählter Schriften eines Mannes, den ein berühmter Kirchenlehrer und Zeitgenosse mit so hohen Lobsprüchen erhebt, gewiß auch ein Ehrenplatz gedührt. Doch ehe wir von dem Werthe seiner schriftstellerischen Werke handeln, müßen wir die Leser mit dem Leben und Charakter

bes ausgezeichneten Mannes bekannt machen.

Der hl. Ephräm wurde zu Nisibis in Mesopotamien geboren; den Zunamen Edessen er erhielt er nur von seinem langen Aufenthalte bei und in der Stadt Edessa. Aus seinen eigenen Bekenntnissen erhellt, daß er von christlichen? Aeltern abstammte; das Jahr der Geburt ist aber unde-

<sup>1)</sup> Anspielung auf einen weiter unten zu erzählenben Traum, in welchem ber hl. Ephräm als Anäblein einen ungemein fruchtbaren Beinstod sah, als ein prophetisches Borbild seines reichzelegneten Birkens burch Frömmigkeit und Gelehrsankeit.

<sup>2)</sup> Nach der weitläusigen sprischen Lebensbeschreibung, die aber durch mauche Mährchen verunstaltet ist, soll sein Bater ein Heibe und sogar Priester des vom Kaiser Jovinian später zerstörten Götzen Abnil gewesen sein. Dieser habe dann den Knaden Ephräm, weit er zur Berehrung des Götzen nicht zu bewegen war, aus dem Hause verrieden. Eäsar von Lengerte stellt in seiner Commentatio critica de Ephræmo Syro S. S. Interprete die Bermuthung aus, die Aeltern seien anjangs Heiden gewesen und dann später Ehristen geworden. Sie waren, wie er selbst berichtet, von gemeinem Stande und dirftsa.

kannt. 1) Aus seiner Kindheit erzählt er in seinem Testamente solgenden bedeutsamen Traum: "Als ich noch ein Kind war und einst im Schooße meiner Mutter lag, da sah ich wie im Traume ein Gesicht, das sich hernach erwahrte. Es entsproßte nämlich auf meiner Junge eine Weinrebe, die immer höher wuchs, die sie endlich zum Himmel emporrantte. Auch trug sie unendlich viele Früchte und hatte Blätter ohne Jahl. Sie breitete sich immer mehr aus, dehnte sich rings umber, und es sammelte sich um sie her die ganze Welt, um davon zu lesen, ohne daß die Früchte abnahmen. Ja, je mehr die Umstehenden davon pflückten, desto mehr wuchs auch der Uebersluß an Trauben. Diese waren ein Bild der Reden, die Blätter aber bedeuteten die Gesänge."

Seinem eigenen Geständnisse nach blieb er in der Jugendzeit nicht ganz von dem diesem Alter gewöhnlichen Leichtsinne frei und ward sogar von Zweiseln gegen Gottes Vorsehung angegriffen. Wie er davon durch göttliche Fügung geheilt wurde, berichtet er aussiührlich in der langen Selbstanklage, die sich im I. griech. lat. Bande seiner Schriften S. 119 u. ff. sindet. Wir erlauben uns, die Geschichte hier einzureiben, wie er selbst sie mit der ihm eigenen Demuth? erzählt: "Schon in der Jugend, da ich noch im Gewirre der

<sup>1)</sup> Seine Geburt fällt in die Zeit des Kaisers Constantin d. Gr. gegen das Ende des dritten oder im Ansange des 4. Jahrhunderts n. Chr. Da er nach der bewährtern Meinung i. J. 373 (nach Andern erst 378) hochbesahrt stand, siehelt diese beitäusige Zeitbestimmung seiner Geburt annehmbar. Ueber sein Todeszahr wird am Ende der Biographie etwas aussilhrlicher gesprochen werden; hier genügt vor der dand eine allgemeine Angade.

<sup>2)</sup> Da hier seine De muth erwähnt wird, muß ich ein Berssehen corrigiren, das ich im I. Th. der bei Wagner in Innsbruck erschienenen "ausgewählten Werke Ephräm's" S. 2 von Z. 2 an beging. Anstatt des ironisch klingenden "Er zeigte so hodes Bersgulgen an Lobsprlichen" muß der griech. Ausdruck zaizer eins übersetzt werden: "Er sagte Lebewohl, d. i. er entsagte allen Lobsprlichen." Die sateinische Uebersetzung ist auch unrichtig.

Welt lebte, befriegte mich ber höllische Wibersacher; benn ber jugenbliche Leichtsinn hätte mich damals beinahe überzeugt, daß Alles in der Welt nur vom Jufall geleitet werde. Mir ist es also gegangen, wie einem Schiffe ohne Steuerruber, dessen Steuermann misstig auf dem Vordertheile steht. Wie dieß bald zurücksährt, bald stille steht, endlich gar untersinkt, wosern nicht die Wachsamkeit eines Engels oder Menschen es rettet: so wurde auch ich von den stürmischen Fluthen des Errthumes umbergetrieben und gab mich sinnslos der dränenden Gefahr (des ewigen Unterganges) preis.

Was that nun Gottes Güte (um mich zu retten)? Ich kam einst auf einer Reise in den Gegenden des Inner-Mesopotamiens von ungefähr zu einem Schafhirten. Auf seine Frage, wohin ich denn reise, antwortete ich: "Wohin der Zufall mich trägt." Er hieß mich dann bei ihm bleiben, weil es schon Abend war. Ich ließ mich bereden und blieb bei ihm. Plötzlich um Mitternacht brachen Wölse in die Heerde ein und zerrissen oder verscheuchten die Schafe. Der Herr werte vom ganzen Unglücke nichts, weil er wegen eines Rausches in tiesen Schafe versunken war. Als nun die Eigenthümer der Schafe kanen und keine mehr fanden, schrieben sie auch mir einen Theil der Schuld zu, und schleppten mich vor Gericht. Da ich dem Richter vorgeführt wurde, vertheidigte ich mich, indem ich den Hergang der Sache erzählte.

· Unterdessen ward gleich nach mir ein Mann herbeigeführt, welcher auf einem Shebruch ertappt wurde; 1) das ehebrecherische Beib aber hatte sich geslüchtet und unsichtbar gemacht. Der Richter verschob unsere Angelegenheit und ließ uns mit einander in's Gefängniß führen. Dort fanden wir einen Bauern, der wegen eines Mordes eingesperrt war. Indessen war weder jener Mann, der nach mir zum Richter geführt wurde, ein Ehebrecher, noch dieser Bauer ein Mör-

<sup>1)</sup> Er schien ihn nur begangen zu haben, wie wir im Ber- laufe ber Erzählung hören werden.

ber, so wenig ich ein Schafbieb war. Man behielt aber nebstbem den Leichnam des Ermordeten in Verwahrung, um den Bauer überweisen zu können; der Hirte wurde meinetwegen eingesperrt; auch der Mann war wegen des Chebruckes!) in Verhaft. Diese wurden aber in einem andern Hause bewacht.

Schon hatte ich sieben volle Tage im Gefängnisse zugebracht, als mir am achten Tage ein Mann im Traume erschien und mir sagte: "Harre mit gottesfürchtigem Sinne, und du wirst die Borsehung kennen lernen! Denke nur nach über deine Gedanken und Werke, dann wirst du von selbst einsehen, daß diesen Eingekerkerten nicht Unrecht geschehe. Die Schuldigen werden aber auch nicht ungestraft davon kommen."

Als ich erwacht war, bachte ich über die Erscheinung nach. Wie ich nun meine Jugendsünden durchging, um das Bergeben aufzusuchen, für welches ich jetzt büßte; ba fand ich, daß ich einft zu Saufe auf bem Welbe die Ruh eines armen fremden Mannes aus Bosheit um Mitternacht von ihrem Rubeplate weggejagt hatte. Sie wurde hernach, da fie wegen ihrer Trächtigkeit und vor Kälte nicht mehr weiter konnte, von einem wilden Thiere zerriffen. Ich erzählte nun meinen Mitgefangenen ben Traum und meine Schuld; bas machte sie aufmerkfam, ergriff sie, und sie fingen nun an, auch ihre geheimen Vergehungen zu bekennen. Der Bauer erzählte, er habe einst Jemanden in einem Flusse ertrinken gesehen, hatte ihm helfen können und habe es bennoch nicht gethan. Der Bürger aber hatte einft Antheil genommen an ber falfchen Anklage gegen ein Weib, welches als Buh= lerin verleumbet wurde. "Es war eine Wittwe," fagte er; "die Brüder verklagten fie unschuldiger Beife. Jum fie ihres

<sup>1)</sup> Nach bem Griechischen "wegen bes Ehebrechers". Ich vermuthe, daß ber griech. Ueberjetzer bas sprische Wort salsch las. Der Mann ward wegen Berbachts bes Ehebruchs eingekerkert.

väterlichen Bermögens zu berauben, wovon fie mir gemäß ber Berabredung etwas Bestimmtes zum Lohne gaben."

Diese Erzählungen machten auf mich einen tiefen Einbruck; benn das war allerdings eine auffallende Bergeltung. Wäre ich allein gewesen, so hätte ich mein Ereigniß dem gewöhnlichen Schicksale der Menschen zugeschrieben. So aber waren wir drei Eingesperrte alle eines frühern Bergehens schuldig. Dazu kam noch ein Bierter als Bertheidiger der Gerechtigkeit, der mit uns ungerecht Verklagten weder verwandt noch sonst Mitwisser oder mitschuldig war; denn weder ich, noch sie hatten ihn jemals gesehen. 1)

3ch beschrieb ihnen nämlich auch bie Gestalt Desjenigen,

ber mir erschienen mar.

In der nächsten Nacht sah ich den Nämlichen mir wiesber erscheinen, und er sagte mir: "Morgen werdet ihr sowohl jene sehen, welchen ihr Unrecht gethan habt, <sup>2</sup>) als auch erkennen, daß ihr von den euch aufgebürdeten Verbrechen frei seid."

Nachbem ich erwacht war, blieb ich in Nachbenken verfunken. Die Mitgefangenen fragten mich um die Ursache meines Ernstes, und ich erzählte sie ihnen. Mir war bange wegen des Ausganges, den die Sache nehmen würde, und ich dachte nicht mehr an meine Gedanken über den Zufall. Sie theilten mit mir meinen Kummer. Nachdem die Nacht vorüber war, wurden wir dem Richter vorgesührt.

Gleich Anfangs wurden noch fünf neue Gefangene zu ihm gebracht. Meine ersten Mitgefangenen bekamen eine tüchtige Tracht Schläge und wurden bann in den Kerter

<sup>1)</sup> Nämlich ber im Traum erschienene. Die ganze Geschichte ist bunkel und ziemlich verworren erzählt, und man muß sie öster mit Ausmerksamkeit lesen, um sie ganz zu verstehen. Die Ursache ist die schlechte griechische llebersetzung.

<sup>2)</sup> Der griechische Uebersetzer scheint da einen Fehler begangen zu haben. Der scheint, es musse heißen: "Die statt ener eigentlich die Bergehen, deren ihr unschuldig angeklagt wurdet, verübt baben."

zurückgeführt; ich aber mußte bleiben. Nun wurden zwei (von ben fünf neuen), die unter ben ersten gerichtet werben follten, zum Berhöre vorgeführt. Es waren Die Brüber ber Wittme, Die ungerechter Weise um bas väterliche Bermögen gebracht worden war. Der eine bavon wurde auf einem Mord, ber andere auf einem Chebruch ertappt. Nachbem fie diese Berbrechen, bei benen man ste entbectte, eingestan= ben hatten, wurden sie noch gefoltert, um auch andere Miffethaten zu bekennen, die sie etwa begangen haben mochten. Da gestand nun der Mörder, daß er einst, als er sich Geschäfte halber in ber Stadt aufhielt, mit einem Beibe eine Bekanntschaft angefangen und wirklich mit ihr einen Chebruch begangen habe. (Es war das nämliche Weib, wegen bessen mein erster Mitgefangener eingesperrt war, als hätte er mit ihr sich verfündiget.) Auf die Frage, wie er benn bort entkommen fei, erzählte er: "Der Nachbar bes Weibes, mit ber ich ben Chebruch beging, tam gerade, als wir bei einander eingesperrt waren, burch einen andern Zugang zu ihr, um ein besonderes Geschäft mit ihr auszumachen. Sie ließ mich nun fogleich burch die gewöhnliche Thur hinaus, fertigte bann ben Nachbar ab und bat ihn, als fie plötlich ben Mann kommen fah, er möchte fie boch burch die andere Thur mit hinaus laffen; babei gab fie vor, fie wurde von ben Gläubigern bebrängt. Der Nachbar wollte fie mit fich laffen, als eben ber Mann eintrat und ihn faßte. aber - ich und das Weib - waren indeß entschlüpft." Der Richter fragte nun, wo fich bas Weib befinde. Der Mann zeigte ben Ort an; bann befahl ber Richter, ihn bis auf die Anfunft bes Weibes im Gefängniffe zu bewachen.

(Somit war nun einmal entschieden, daß ber mit mir zuerft eingesperrte Bürger unschuldig war am Chebruche, ber

ihm aufgebürdet wurde.)

Der zweite Bruder ber Wittme, ber auf einem Ehebruch ertappt worden war, bekannte nun auch, daß er den Mord verübt habe, wegen deffen der Bauer im Gefängniffe faß. Die Sache verhielt sich seiner Aussage gemäß also: "Der Mann, den ich ermordete, war der Gemahl des Weibes, mit der ich Buhlschaft trieb. Eines Tages, da er bei einbrechendem Abende ausging, um seinen Acker zu besehen, näherte ich mich ihm, als wollt' ich ihn recht freundlich umarmen, stieß ihn auf der Stelle nieder und entstob. In der Nähe lag ein Bauer auf dem Boden, welcher aus Ermüdung durch schwere Arbeit sest eingeschlasen war. Auf das Gesschreit von dem Morde eilten nun die Leute des Ermordenten herbei, handen — selbst der Sache unkundig — den Bauer, der eben so wenig von der ganzen Sache wußte, und führsten ihn hieber."

"Und wer kann das beweifen?" fragte ber Richter.

"Das Weib," war bes Mannes Untwort.

Auf die weitere Frage des Nichters, wo sie sich jetzt besinde, zeigte er ihren Aufenthaltsort und Namen an. Sie war in einer andern Gegend, aber doch nicht ferne vom oben erwähnten Weibe. Darauf ward der Missethäter sogleich

wieber in ben Rerter gurudgeführt.

Nun wurden noch die drei übrigen (der fünf Neuangekommenen) herbeigeführt. Einer war als Saatenverbrenner angeklagt, die zwei andern aber, als hätten sie mit einander einen Mord begangen. Weil sie alle drei, ihrer Unschuld sich bewußt, nichts bekannten, obwohl sie einige Schläge bekamen, wurden sie in's Gefängniß zurückgeführt. Nun hörte der Richter, sein Nachfolger werde bald kommen; deswegen kam ich ohne Verhör mit diesen in den Kerker zurück.

So waren wir nun alle acht bei einander eingesperrt. Der neue Richter war mein Landsmann; ich wußte aber längere Zeit nicht, wer und woher er eigentlich war. Bir hatten nun in der Zwischenzeit viele Ruhe und wurden mit den neuen Mitgefangenen vertraut. Meine zwei ersten Gefährten (der Bürger und Bauer) waren wohlgemuth und erzählten den fünf andern die Geschichte meiner Erscheinungen. Sie saben mich von nun an für einen Freund Gottes an. Die Brüder der Wittwe aber besonders erstaunten, als sie den ganzen Gergang der Sache vernahmen und den Bürger erkannten, der an ihrer falschen Anklage Theil genommen hatte. Run wurde ich von Allen mit Bitten bestürmt, ich

follte ihnen etwas Erfreuliches vorausfagen. Allein ich fah mehrere Tage Jenen nicht mehr, ber mir zuvor im Traume erschienen war. Erst als bie Berhafttage gu Ende gingen. erschien er mir wieder und sagte: "Auch Diese brei (Die nehft ben zwei Brüdern der Wittme neu angekommen) sind anderer unbekannter Verbrechen schuldig und buffen nun bafür im Rerfer." Ich erzählte ihnen bann ben Traum, und ba befannten zwei, daß sie Mitmisser ber Miffethat eines Diebes feien, ber Einen wegen eines Weinberges tobtete, wobon bie Frage war, wem er gehörte. "Wir bezeugten," fagte einer. "daß ihm ber Weinberg rechtmäßig gehöre; er hatte ben anbern nicht gemordet, sondern dieser sei von einem Velsen herabgestirzt und habe sich zu Tode gefallen." Der britte aber ergählte, er habe einmal im blinden Jabzorn Ginen vom Saufe berabgestürzt, ber barauf an ben Folgen biefes Falles gestorben märe.

Einige Zeit hernach erschien mir die Gestalt wieder im Traume und sagte: "Morgen wirst du frei werden, die Uebrigen aber werden die gebührende Strafe leiden. Werde also

gläubig und preife Gottes Borfehung!"

Am nächsten Tage setzte sich der Richter wirklich zu Gericht. Er verhörte nun uns alle, und nachdem er sich in genaue Kenntniß dieser alten Geschichten gesetzt hatte, verhörte er auch die Beiber, die indessen angekommen waren, und fand die Anklagen gegen sie richtig. Nun entließ er die Anschuldigen, nämlich den Bauer und den vermeinten Shebrecher; die Weiber aber ließ er foltern, um zu erfahren, ob sie sich etwa noch eines andern Berbrechens schuldig wüßten. Da ergab es sich, daß die Eine die Saaten verbrannt hatte, aus Rache gegen Jenen, der ihren Buhlen verrathen hatte, aus nan nun zufällig Einen vom versenzten Ucker entssiehen sich, und dieser sich also näher bei der Brandstätte befand, so ergriff man ihn als einen Mitschuldigen, weshalb er auch bei uns war.

Der Richter fragte ben Angeklagten, fand bie Ausfage

des Weises richtig und entließ ihn als unschuldig.

Die andere Chebrecherin befand sich im nämlichen Fleden,

wo die zwei Andern als Mörber ergriffen wurden. Sie ersählte die Geschichte, wie folgt. Der Gemordete, sagte sie, ein Städter, sei in ihrem Hause auf einem Ehebruch mit ihr ertappt worden. Ein Bruder der Wittwe nämlich, sonst ihr Buble, hätte ihn bei ihr angetrossen, getödtet und auf den Scheideweg hinausgeworsen. Sogleich sei ein Aussaufentstanden: diese zwei Männer hätten gerade Jemanden verschoft, der ihnen einen Ziegenbock gestohlen hatte. Da man sie nun so laufen gesehen habe, sei der Verdacht auf sie gesallen, als köhen sie, und so wären sie als die Mörder erzgriffen worden.

Der Richter fragte um ihren Namen, ihr Geschlecht und ihren Stand. Endlich kam er durch genaue Unterfuchung über sie auf volle Gewisheit und ließ die Unschuldigen frei. Es waren aber derselben fünf, nämlich der Bauer, ber vermeinte Shebrecher, und die drei Letzten. Die zwei Brifter ber Wittwe aber und ihre schamlosen Bublweiber

ließ er den Thieren vorwerfen.

Endlich fam die Reihe auch an mich; er ließ mich vorführen. Die Gleichheit des Baterortes befreundete uns zwar; er verhörte mich aber dennoch um der Ordnung willen über die Ursache meiner Berhastung und versuchte mich auszuforschen, wie es denn eigentlich mit den Schasen gegangen sei. Ich erzählte ihm mit Wahrheit den ganzen Hergang der Sache. Er erkannte mich bald an der Sprache und dem Namen. Nun ließ er den Hirten zum Erweise der Wahrheit geißeln. Mich aber erklärte er für unschuldig und ließ mich fret. Dieß geschah gerade nach etwas weniger als siehzig Tagen. Unsere Bekanntschaft rührte daher, weil meine Aeltern bei seinen Pflegältern außerhalb der Stadt wohnten. Zuweilen hielten wir uns auch bei ihm selbst auf.

In der Nacht nach der Befreiung sah ich noch einmal den Mann, der mir früher erschienen war. Er sagte: "Geh nun nach Hause und thue Buße für deine Vergehen! Sei überzeugt: Es gibt ein Auge, das Alles überschaut!" Ernst drobend entfernte er sich, und seither hab' ich ihn nie mehr gesehen. Voll Angst kehrte ich zurück und weinte viel; aber

ich weiß nicht, ob ich Gott genug gethan habe; barum fleh' ich auch inständig, daß ihr mit mir im Gebete um volle Verzeihung ringet."

Durch die göttliche Vorsehung den Gefahren seines Alters und ber Welt wunderbar entriffen, suchte ber an Geiff und Gemüth reichbegabte, zu fegenvoller Wirkfamkeit bestimmte Rüngling ben Safen ber Einfamkeit auf und mahlte fich bas Einsiedlerleben, um durch Betrachtung ber hl. Schrift und geiftliche lebungen fich zum Werkzeuge Gottes für bas Seil unzähliger Seelen heranzubilden. Un bem bl. Jafob, Bischof von Nisibis, fand er einen väterlichen Freund und Führer. ber ibn sogar zum Concisium in Nicaa im 3. 325 mit sich nahm und ihn zum Vorsteher der damals blübenden Schule von Risibis machte. Im J. 338 erlitt Risibis eine furcht= bare Belagerung burch ben Verferkönig Sapor und ward burch bes bl. Bischofs Jakob Gebet munderbar befreit: allein im nämlichen Jahre noch ftarb ber große bl. Bifchof. Später aber, im 3. 363, übergab Raifer Jovinian, Julians Nachfolger. Rifibis ben Berfern, Die Schule bafelbft marb aufgelost, und auf Geheiß Gottes, wie Gregor von Ryffa fagt, reifte Ephräm nach Ebeffa; "benn," fagt Diefer bl. Kirchenvater, "es bätte fich nicht geziemt, daß die Sonne fo lang unter ber Erbe verborgen geblieben wäre. Er zog aus zwei Urfachen ba= bin: einmal um alle Beiligthümer 1) darin zu verehren und bann noch mehr, um auf einen verständigen Mann zu treffen und so eine Frucht der Erkenntniß zu gewinnen oder mitzutheilen."

Da Cafar von Lengerke meint, Ephräm fei erst um diese Zeit getauft worden (nach Stolberg im 18. J.), mag hier die Bemerkung eingeschaltet werden, daß der Beilige (S. 129 f. I. griech. latein. Band) berichtet, er habe an der Gnade schon Antheil genommen und sei von den Aeltern

<sup>1)</sup> Reliquien nämlich and hl. Orte, besonders die Reliquien des hl. Apostels Thomas, von denen er in den Gefängen über Nisibis redet.

in der driftlichen Lehre unterrichtet worden, eh' er noch die Zweifel über die göttliche Borsehung gehegt habe. Beil in seinen Schriften auch Ermahnungen an äghptische Mönche sich finden und Gregor v. Noffa sagt, er habe vom Geist ansgeregt öfters den Aufenthalt gewechselt, wird es wahrscheinslich, daß er vor dem Ausenthalt in Ebessa auch eine Reise

nach Aegypten unternommen habe.

Bon feinem Gintritte in Ebeffa berichtet Gregor v. Muffa folgendes artige Beschichtlein: "Da er mit Diesen Gebanken 1) ber Stadt fich naberte, begegnete er beim Eintritt in Diefelbe einer gemeinen Dirne anstatt einem Beisen, ben er feinem Gebete gemäß fo gern getroffen batte. Diefer Unblick mar gang gegen feine Erwartung und betriibte ihn beß= megen gar fehr. Erstaunt schaute er eine Weile ber Bub-Terin ftarr in's Gesicht; bann mandte er ob ber getäuschten Hoffnung unwillig sich ab. Allein fie hatte bemerkt, baß er fie fo ftarr angeschaut habe und betrachtete nun ihn felbst recht genau. Deswegen fragte fie ber Beife: "Sage mir. Beib, warum schauft bu mich so mit unverwandten Bliden an?" Sie erwiderte: "Mir geziemt diefi; denn ich bin von dir, dem Manne, genommen; allein du follst nicht mich. fondern vielnicht die Erte betrachten, aus ber bu genommen bift." Der Beilige gestand, diese gang unerwartete Antwort babe ihm viel genütt, und er pries Gottes unbegreifliche Macht, ber auch durch Vorfälle, die gang gegen unfere Soff= nung find, diese zu erfüllen weiß."

Der sprische Biograph berichtet, diese Begebenheit sei mit einer Wäscherin am Flusse vorgefallen, und fügt die Bemerkung bei, der Seilige habe sich gedacht: Wenn schon die Weiber in Edessa so gescheidt sind, wie weise mussen erst

Die Männer fein!

In die Zeit des Aufenthalts in Ebessa trifft auch folgende Begebenheit, auf welche Gregor v. Aufsa von Suhräms Reuschheit redend anspielt: Nahe bei dem Hause, wo der

<sup>1)</sup> Wie fie oben angeführt find.

Beilige in Eveffa wohnte, hielt sich eine berüchtigte Person auf, die ihn einmal zur Unzucht verleiten wollte. Er schien in ihr Begehren einzuwilligen, wenn sie mit ihm auf den öffentlichen Platz gehen wollte. "Dort, im Angesicht aller Leute, müßten wir uns ja doch schämen," entgegnete sie. "Und vor Gottes allsehendem Auge schenest du dich nicht!" war die ernste Antwort des Geiligen. Diese Worte trasen ihr Herz, ein Strahl der Gnade leuchtete in ihre versinssterte Seele, reuevoll fant sie dem Manne Gottes zu Füßen und ward unter seiner Leitung eine Magdalena. Er brachte sie in ein Kloster, um sie vor Gefahren des Rückfalls zu bewahren.

Der Heilige blieb aber nicht fortwährend in der Stadt, fondern zog sich auch auf einen in der Rähe liegenden Berg zu einfamer Lebensweise zurück. Da begab es sich einmal, daß ein Einsiedler, der oft göttlicher Gesichte gewürdigt wurde, eine Menge Engel vom Himmel herabschweben sah, die ein auf beiden Seiten beschriebenes Buch trugen. Diese Engel fragten sich unter einander, wer wohl etwa würdig wäre, dieß Buch zu empfangen. Da wurden die Namen mehrerer damals berühmter Geistesmänner genannt; allein keiner derselben ward dieser Ehre würdig befunden, die endlich alle einstimmig riesen: "Dieß Buch verdient nur Ephräm zu erhalten." Darauf überreichten ihm die Engel dasselbe.

Ebessa zeichnete sich zu jener Zeit durch blühende Schulen der Perser und Sifer in Wissenschaften aus. Nach seiner Ankunft daselbst verdiente er sich dei seiner Armuth zuerst den Lebensunterhalt dadurch, daß er in die Dienste eines Babinhabers trat; er benützte aber die freien Stunden zu Unterredungen mit den Götzendienern, die dort sich noch aufbielten, und suchte durch Disputationen sie zur Wahrheit zu führen. Da hörte ihm einmal ein Mönch mit Bewunderung zu und munterte ihn dann auf, die seiner unwürdige Lebensweise dei dem Bade zu verlassen und sich dem Ordenseleben zu ergeben. So fügte es sich, daß er sich, wie schon berichtet worden ist, auf das Gebirg bei Ebessa zurückzog.

Bon nun an theilte er seine Zeit in Gebet, Betrachtung

der hl. Schrift und Berfassung von Schriften zu ihrer Erklärung, zur Widerlegung früherer und gleichzeitiger Ketzereien, besonders ter Gnostifer Barbesanes und dessen Schnes Harmonius, Marcious, der Arianer u. s. w. Nebst diesen Werken verfaßte er eine Menge erbaulicher Schriften über Uscese und das Streben nach Bollsommenheit und bestrebte sich mit glühendem Eiser, durch die ihm von Gott verliehene Gabe eindringlicher und hinreisender Beredsamkeit Seelen dem Frethume und Laster zu entreißen.

Bu Eressa errichtete er, wie man aus mehrsachen zersstreuten Nachrichten abnimmt, eine Schule für die Auslegung der hl. Schrift und das Studium der hl. Bäter, die darüber Commentare geschrieben. So sammelte er zahlreiche Schüler um sich. Bon einer seindseligen hartnäckigen Bartei aus Etessa vertrieben, zog er jedoch wieder in die Einsamkeit, um den Uebungen der Andacht und hiblischen Studien sich

zu weihen.

Bom weitverbreiteten Rufe bes bl. Bafilius b. Gr., Bifchofs von Cafarea in Cappadocien, angezogen unternahm Ephräm eine Reise babin, um ben berühmten Kirchenlehrer perfonlich kennen zu lernen. Dieß geschah um bas 3. 370.1) Gregor von Ruffa fpricht barüber fo: "Bon Ereffa aus reifte er geleitet vom hl. Beifte nach Cafarea in Cappadocien und begrüßte ben großen Basilius, ben Mund ber Kirche, ber Glaubenslehren goldene Rachtigall. Bei feinem Anblice begann der Greis voll ber Freude fich überaus glücklich gu preisen; benn er fah mit ber Seele scharfsichtigem Auge auf ber rechten Schulter bes Bafilius eine glänzende Taube fiten, ihm Worte des Unterrichts fpendend, die er bann bem Bolfe erläuterte. Bafilius wurde fogleich von feiner Lehrerin, ber Taube, über ihn unterrichtet, ward auf ben Fremdling aufmerkfam und erkannte in ihm Ephram ben Gyrer. Beide wohnten eine Zeit lang bei einander und genoffen aus ihrem

<sup>1)</sup> Nach Sozomenus war Basilius noch nicht Bischof, da ibn Ephräm aufluchte.

wechselseitigen Umgange großen geistlichen Nuten. So brachte die beschwerliche Reise dem hl. Ephräm reichen Gewinn ohne

ben mindesten Schaben."

Daß Ephräm Diaconus von Ebessa war, ist außer allem Zweisel; allein ob er schon früher die Weibe erhielt ober erst durch den hl. Basilius, scheint nicht entschieden zu sein. Ebenso verhält es sich mit der Frage, ob er nicht auch die Briesterweihe erhalten habe, ohne das hohe Amt selbst

auszuüben. 1)

Gine britte Frage besteht in Bezug auf die Kenntnif ber griechischen Sprache. In der ihm beigelegten Lobrede auf ben bl. Bafilius ben Großen fagt er, baß er vermittelft eines Dollmetschers sich mit ihm unterredete. Cafar von Lengerke meint. Ephräm babe die griechischen Schriftsteller. 3. B. Blato, Aristoteles u. a. m., die er öfter erwähnt, aus fprischen Uebersetzungen fennen gelernt. Daß ber große Mann auch in den weltlichen und ichonen Wiffenschaften bewantert war, beweifen viele Stellen feiner gablreichen Schriften, besonders in der Rede des II. fpr. latein. Bandes von p. 316 an. Mir scheint trot Lengerfes weitläufiger Abhandlung dagegen aus ten Commentaren Ephräms hervorzugehen, daß er hebräisch und griechisch verstanden habe, weil er sich auf den hebräischen Text und die griechische Bibelübersetzung beruft, die syrische Uebersetzung auch mit dem hebräischen Urterte vergleicht. Ausführlicher über diese Frage zu fprechen, ist für ben Zweck biefer Sammlung unnöthig. Dur dieß mag noch bemerkt werben, daß die in der langen fyr. Lebensbeschreibung vorkommende Erzählung, er habe beim

<sup>1)</sup> Dafür, daß er die Priesterweise he hatte, sprechen mehrere Stellen in entschieden üchten Werken von ihm, z. B. Band III spr. lat. S. 467: "Gott gab mir das Talent des Kriesterhums," und in der 38. Ermahnung zur Buße, wo er sich den Priesternbeitzählt, sprechend: "Heiligen wir uns, o Priester!" In meiner ersten Sammlung hab' ich im 1. Thi. S. 25 u. im 2. Isl. S. 130. 148. 165, und im 6. Thi. S. 342 zu S. 148 u. S. 266 mich darüber ausgesprochen.

Befuche bes hl. Bafilius bie Gabe, griechisch zu fprechen, burch ein Wunder erlangt, als nicht verbürgte Legende an-

gesehen wird. 1)

Nach der Zurückunft vom Besuche in Cäsarea ward in Evessa seine eiservolle Thätigkeit für den wahren Glauben durch neue Irrlehren aus's Neue in Anspruch genommen. Er unterdrückte daselbst einen Aufruhr, reiste zur Bekämpfung der Ketzer nach Samosata und kehrte wieder nach Edessa zurück, wo er die letzten Lebensjahre in den Uebungen herosischer Bollsommendeit und in unermüdeten Arbeiten für die Kirche durch Schrift und Wort zubrachte.

Bevor wir aber bas Ende seines an Verdiensten fo reichen lebens erzählen, wollen wir bas vom bl. Gregor von Ruffa in feiner Lobrede entworfene glanzende Bild feiner Tugenden zur Erbauung vorlegen. Diefer bl. Kirchenlehrer ichildert uns ben Charafter Ephräms mit folgenden berehten Worten: "Belches find die Borzüge, aus benen wir die Lobpreifung zusammenstellen wollen? Das thätige und beschauliche Leben, beibe Arten von einer Menge Tugenden begleitet. In diesem Gefolge befinden sich nämlich Glaube, Soffnung. Liebe, Gottfeligkeit, Betrachtung ber göttlichen Schriften, Reinheit der Geele und bes Leibes, beständige Thranen, ein= fame Lebensweise, bann wieber verschiedene Reifen. Flucht alles Schädlichen, unversiegbare Lehre, unausgesetztes Webet. Fasten und Wachen ohne Mag, Liegen auf bloger Erbe und andere unbeschreibliche Strengheiten, Urmuth und Demuth im bochften Grade, übermenschliche Milbthätigfeit, von Gott entflammter Gifer gegen bie Reter, Die mit toller Buth gegen die mabre gebre fich emporten: furz Alles, wovon er

<sup>1)</sup> Der hl. Ephräm beruft sich in den Commentaren oft auf den "Jaunojo" d. i. den Griechen. Die Gelehrten, welche dem Heitigen die Kenntnis der griechischen Sprache absprechen, sind der Ansicht, daß unter diesem Jaunojo eine frühe spriche aus dem Griechischen gemachte Uebersetung des A. T. zu verstehen sei. Die Art, wie Ephräm den Jaunojo ansührt, scheint mir filr meine Weinung günstiger.

wußte, daß es den Menschen zum Cbenbilde Gottes mache. Alle diese preiswürdigen Tugenden schniscken unsern hl. Bater; man darf ihn nur nennen, so findet Jedermann schon einen Antrich zur Tugend. Doch — verweilen wir ein wenig bei' jeder aufgezählten Tugend und zeigen wir durch ihre vereinte Darstellung, wie groß dieser wunderbare Mann gewesen und auf welche Stufe geistiger Höhe er sich erschwungen habe.

Im Glauben war er vollkommen rechtgesinnt und wich nie im mindesten von der wahren Gottesverehrung ab. Dieß erkennen wir aus seinen eigenen Schriften sowohl als aus der hohen Achtung der Kirche gegen ihn. Er wirerlegte nicht bloß die frühern und gleichzeitigen Ketzerien, die als Unkraut des Samens der Bosheit aufgewachsen waren, durch seine rechtgläubige Lehre, sondern mähte zugleich, mit prophetischem Blicke sie voraussehend, auch diejenigen, deren verderblich Gewächs erst fpäter aufseinen sollte, schon zum voraus nieder. Voll von Beweisen dassir sind seine Schriften sowohl als auch seine Thaten. Dieser Sohn der Wahrheit hegte demnach niemals eine der Wahrheit fremde Gesinnung.

Seine Soffnung mar nur auf Gott gerichtet, ber ben Würdigen die aufbewahrten Güter huldreich gewährt. Er betrachtete und sprach sein Leben lang mit Wort und That die Stelle des Pfalms (XXVII, 7) aus: "Auf Ihn vertraute mein Herz, und mir ward geholfen u. s. w." I) In dieser göttlichen Goffnung wandelnd verachtete der hl. Ephräm alles Weltliche und sehnte sich täglich nach der ewigen Herr-

lichfeit.

Die Liebe gegen Gott und ben Nächsten beobachtete er fo genau, baß er am Ende des Lebens selbst (in seinem Testament) feierlich erklärte: "Nie hab' ich in meinem Leben den Herrn gelästert, und nie ist ein gottloses Wort über meine Lippen gekommen. In meinem ganzen Leben hab'

<sup>1)</sup> Folgt eine Reihe von Bibelftellen, die ein Ausbruck ber Soffnung find.

ich nie Jemand verwünsicht, nie mit einem Gläubigen geftritten." Ein so erhabenes Beispiel reiner und makellofer Liebe, wie dieß von unserm hl. Bater, wird man nirgends zu erzählen finden.

Die Gottesfurcht erwarb er sich burch ben Besitz ber wahren Beisheit nach dem Ausspruche Jobs: "Die Gottesfurcht ist Weisheit."!) Durch sie erhob er sich wie ber hl. Baulus bis zum dritten Himmel und erwarh sich unstersliches Andenken und dauernden Nuhm bei der Kirche.

Die Betrachtung der göttlichen Schriften entzündete sich ihm an der Lampe Davids, der da spricht: "Bei meiner Betrachtung entzündet sich Feuer."?) Die Liebe zur geistigen Beschauung nämlich trieb ihn und erweckte die Sehnsucht nach dem lleberirdischen zur Flamme. 3) Er leerte aber nicht bloß den ganzen geistlichen Becher der don Gott eingegebenen Weisheit (in der hl. Schrift) und theilte davon auch Andern mit, sondern er übte sich zugleich in der weltlichen, insosern sie theils zur Richtigkeit und Zierde der Sprache, ihrels zur Gründlichkeit der Gedanken beitragen mochte, und benützte davon, soviel er Rühliches auffinden konnte: das Thörichte aber verwarf er, indem er durch die Wage der Gerechtigkeit sich lebung und Scharsblich erworben hatte.

Die Keusch heit ber Seele und bes Leibes hatte sich ber Heilige in so hoher Bollkommenheit zu eigen gemacht, als es nur immer ber Natur möglich war, ja noch über bie natürlichen Kräfte hinaus; benn sie ist eine Gabe ber Gnabe. Nie ließ er die Seele aus ber vernünftigen Fassung kommen, sondern beherrschte sie wahrhaft; sein Körver aber glänzte im hellsten Schimmer der Reinigkeit. \*)

1) Job 28, 28. — 2) Pfalm 38, 4.

<sup>3)</sup> hier erwähnt Gregor von Apffa bie Bibelauslegungen Sphräms, von benen später bei Aufgablung seiner Werke bie Rebe sein wirb.

<sup>4)</sup> Da beruft sich ber Rebner auf die oben erwähnte Geichichte ber Bublerin.

Da ich nun seinen nie versiegenden Thränenstrom (seine Zerknirschung) schildern will, ergreift mich in der That selbst das Weinen; denn könnte wohl Jemand thränenlos das Meer seiner Thränen mit Boxten durchschiffen? Weinen war dem hl. Sphräm so natürlich, wie den andern Menschen das Athmen. Es war kein Tag, keine Nacht, ja selbst keine Mitternacht, keine Stunde, kein noch so kurzer Augenblick, da man sein schlummerloses Auge trocken sah. Bald beweinte er die allgemeinen, bald, wie er sagte, seine eignen Vergehungen. Durch Seufzer lockte er weise die Ströme der Augen hervor, oder vielmehr jene durch diese; bei ihm erzeugten die Thränen Seufzer und diese dann wieder Thränen.

Den Leib hatte er fammt allen Gelüften ertöbtet und burch ftrenge Enthaltsamkeit bem Geifte unterjocht. Schon früh burch Faften gebandigt regte fich fein Leib nicht mehr für die unnöthigen Bedürfnisse, war aber zu Allem fraftig, mas für Die Seele heilfam und nütlich mar. Richt einmal die Rächte unterbrachen ben Gang feiner Tugendübungen und blendeten ihn nicht durch Traumgebilde; benn sie nahmen ihn wachend von den Tagen in Empfang und ließen vorübereisend ihn im wachen Zustande zurück, indem er fich anftrengte, daß ihn die Sand bes Fürsten ber Fin= sterniß nicht schlafend ertappte. Darum genoß er nur foviel Schlaf als zur Erhaltung bes Lebens genügte, bamit nicht durch völlige Verkehrung ber Naturordnung ber Körper gewaltsam aufgelöst würde. Er wußte jedoch ben Schlaf burch allerlei Mittel fern zu halten, vorzüglich durch Liegen auf bloger Erbe und mancherlei Beinigung bes Leibes.

Seine Armuth war jener ber Apostel gleich. Wollte man ihn sogar bas Borbild ber Armen nennen, so würde

<sup>1)</sup> hier unterbricht Gregor v. Nuffa die Darstellung ber Tugenben bes heiligen burch eine Charafteristif seiner Schriften und ber barin herrschenden Beredsamkeit, worauf wir später zurückfommen; bann fährt er in ber Schilberung seines Charafters fort, wie oben foigt, zuerst von seiner Abtähtung sprechend.

man sich nicht unrichtig ausdrücken; denn wir haben von ihm selbst (in seinem Testamente) einen ungemein lieblichen und preiswürdigen Ausspruch, den er schon nahe der Reise in den Himmel uns als einen Lehrer der Armuth zurückließ, und der also lautet: "Nie besaß Ephräm einen Bentel oder einen Stab oder eine Tasche; weder Gold noch Silber noch irgend ein ander Eigenthum besaß ich auf Erden; denn ich börte den guten König im Evangelium 1) seinen Jüngern fagen: Besitzet nichts auf Erden! Daher sühlste ich nicht einmal irgend eine Lust nach etwas derzleichen." Er achtete bemnach Ruhm und Geld für nichts und liebte dasür alle bessern Gitter um so inniger, indem er den Aposteln auch

Und seine Demuth - warum diese erst noch bezeugen? Sie ift ja burch jede feiner Reben und Schriften fo. beut= lich verfündet. Es mare jedoch für ihn nicht nöthig gemefen. fo fehr nach ihr zu ftreben; benn wie hätte ber Mann, welcher Thränen burch Thränen bervorlockte, Afche wie Brod aß, feine barte und geschmactiofe Rabrung und fein Getrant mit Thränen mischte (nach Pfalm 101, 10), wie hätte, fage ich, dieser Beilige an den Stein der Boffart ober ber Auf= geblasenheit je ben Ruß seines Beistes gestoßen - Er, ber jeden Menschenruhm verabscheute und noch im Leben man= belnd bei Lobsprüchen tiefen Unwillen empfand, die Gesichts= farbe wechselte, auf ben Boben schaute, von seinem Schweiße troff und in's tiefste Schweigen versank, als fesselte Scham feine Bunge - Er, ber bem Sinscheiben in's ewig felige Leben nahe mit strengem Tadel verbot ihn zu rühmen und reß= wegen (in seinem Testamente) fagte: "Singet kein Loblied auf Ephräm, preiset ibn ja nicht! Begrabt mich nicht in einem fostbaren Gewande! Bereitet meiner Leiche feine eigene Gruft, weil ich Gott gelobt habe, unter ben Fremben mich beisetzen zu laffen, indem ich ein Fremdling und Gaft bin wie alle meine Bäter."

bierin muthia nacheiferte.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 9. 10.

Was aber die Wohlthätigkeit und barmherzige Liebe betrifft, verdient er nach der Richtschnur und Vorschrift der Wahrheit nicht bloß als Ausüber, sondern auch als Lehrer derselben erklärt zu werden. Seine vollkommene Armuth benahm ihm zwar die eigenen Mittel, den Armen Almosen zu geben; allein er leistete dieses dadurch, daß er Andere durch wiederholte Aufmunterungen zum Erbarmen bewog. 1) Schon seine Sprache, ohne seinen rübrenden Anblick, war in der That ein von Gott versertigter Schlüssel, der die Schätze der Reichen öffnete und den Dürstigen das Nöthige spendete. Sein englischer Anblick allein genügte, auch die Gefühllosesten zum Erbarmen und Mitseid zu bewegen.

Glübend mar ferner bei unferm großen Bater und Lebrer Ephräm ber Gifer für ben mabren Glauben. War fein Krieg (gegen Frelehrer) zu führen, so zeigte er sich rubig und fanft; ernft und ftreng aber, wenn bem Glauben Befahr brobte. Diefer Gifer für Gott fteht feinen vielen Faften und Thränen und unablässigen Gaben nicht nach, sondern übertrifft fie vielmehr, indem ber Ruten biefer Uebungen zunächst bem Ausüber allein frommt, der Gifer für den Glauben aber jum allgemeinen Beften gereicht. Ein guter Jäger bewährt fich gegen kampfbegierige Thiere, ber gefchickte Steuermann gegen widrige Winde, der weise Arzt bei schweren Rrankheiten, ber hochherzige Krieger wiber ein mächtiges feindliches Beer, und ber thätige Eiferer für die Rechtgläubig= feit bewährt fich ebenfo in ben bochften Gefahren und Schwierigkeiten, indem er sich und Andere den Rachstellungen (ber Glaubensfeinde) zu entreißen bemüht ift.

<sup>1)</sup> Dies war besonders kurze Zeit vor seinem Tode der Fall, als eine Hungersnoth in Edessa ausdrach. Da verließ der Heilige seine Einsamkeit, um durch erschütternde Bitten die harten Herzen der Reichen zum Mitseid für die Armen zu rishren und dem allzemeinen Elende durch allseitige väterliche Fürsorze abzuhelsen. Arme und Kranke sanden durch seine unermiddete auspesende Liebe Unterhalt und Rethung.

Go finden mir benn feine Art Tugenden, worin unfer Beiliger fich nicht ausgezeichnet batte. Wir können feine Seele einer Quelle vergleichen, ber mannigfaltige fehr beilfame fuße und liebliche Waffer entströmen, ober einer Biefe. Die mit einer bunten Decke buftender Blumen prangt, ober bem boben mit verschiedenen Leuchten geschmückten Firmamente, ober einem Baradiefe, wie bu jenes mit gabllofen Fruchtbäumen befette befchreiben borft, nur baß biefes Eben (bes hl. Ephräm Seele) für die erzbose Schlange, Diefer Ur= heberin der Berbannung aus dem Paradiese, unzugänglich mar: ober endlich kannst bu die heilige von so vielen Tugen= ben rings umgebene Seele bes großen Ephram mit Allem vergleichen, mas die Natur irgend Schönes und Reizendes aufzuweisen hat: benn dieser wunderbare Mann hatte sich Die Erwerbung vollfommener Tugend gum Geschäfte bes ganzen Lebens gemacht und bemühte fich beghalb, alle Borzüge in feiner einzigen Berfon zu vereinigen."

In so schöner Weise zeichnet der hl. Lobredner das Bild des von ihm gepriesenen Heiligen und geht dann zur Erzählung seines Todes über, die wir auch mit seinen eigenen

Worten folgen laffen:

"Geziemend und einem höchft lieblichen Gewürze gleich ift es, die Geschichte seines Todes noch ber Rede beizufügen. Als der mit Gott erfüllte Mann bem Singang in ben Simmel nahe war, verbot er ben Anwesenden, seinen Leib in einem kostbaren Gewande zu begraben und befahl: wenn etwa schon einer seiner Freunde gum voraus bafür geforgt und Unstalten getroffen hätte, so solle er ben Entschluß ja nicht in's Wert feten, fonbern bas für feine Bestattung Bestimmte ben Urmen geben. Einer ber Umstehenden aber und zwar ein vornehmer Berr hatte bereits ein prächtiges Gewand vorausbereitet, worin er die Leiche bes hl. Greifes zu begraben entschloffen war. Diefer murbe beim Unhören bes Berbots betrübt und verschob es, bas bestimmte Bewand ben Armen zu schenken, indem er es für besser erachtete, ben gutgeschätzten Breis ben Armen auszugablen. Allein er wart sogleich vom Teufel beseffen und erntete also fehr bittere Früchte bes Ungehorsams; benn er wälste sich beim Sterbelager bes Heiligen umber und ergoß Schaum aus dem Munde. Der überaus mitleidige Mann Gottes fragte ihn aber: "D Mensch, was haft du denn Unrechtes verübt, das dich in dieß Unglück stürzte?" Obwohl vom bösen Geist im Geiste versinstert, erhob der Leidende sich voch bei dieser Anrede und bekannte seinen Ungehorsam. Nun legte ihm der Heilige die Hände auf, betete für ihn und befreite ihn so von seinem Uebel, daß er wieder ganz gesund wurde. Dernach gebot er ihm, das Kleid den Armen zu geben. Nachdem er am Ende des Lebens ein solches Bunder gewirft und dann die Anwesenden mit vielen Ernahnungen zum Eiserfür die Tugend ermuntert hatte, wie seine letze Nede (sein Testament) beweist, athmete er seinen Geist in den stillen Hafen des ewigen Lebens aus und ward dort mit Freuden aufgenommen."

Ueber bas Jahr feines Totes schwanken bie Angaben

3wischen 373 und 378. 1)

<sup>1)</sup> Für das Jahr 373 sprechen sich entschieden Jul. Alsleben und nach ihm Gilbemeister und Dr. Bickell aus, während Täjar v. Lengerke n. a. m. sitr das J. 378 oder 379 stimmen. Im Bande VII. Zeitschrift der deutschen Worgenland-Gesellschaft äußert Kros. Diander in der Anzeige des von Alsleben im J. 1853 herausgegebenen Lebens des hl. Ephräm Bedenken gegen die Bestimmung des J. 373 als Todesjahr und nennt mehrere Annahmen dieses Werkes als sehr unsicher scheiner nub Dr. Bickell wundert sich S. 9 in der Vorrede zu den "Carmina Nisidena" hingegen, daß eine so sichere Angabe noch bezweiselt werde, besonders weil alle alten Schriftseller den Tod des Heiligen auf den Monat Juni des J. 373 ausgegen. Wahr ist, daß dusdrücke über den hl. Basilius und den Kaiser Balens in der vobrede, die dem hl. Ephräm über den hl. Vasilins zugeschrieden wird, auch wenn sie wirklich don ihm ist, so gedeutet werden können, als wenn er noch bei Ledzeiten dieser Männer sie gedalten hätte. E. deugerke ist freilich der Meinung, die Ausdrücke über ben Kaiser Valens seien zu stark, als daß Ephräm sich getraut hätte, bei desseiten noch sie zu gebrauchen.

Nach der Erzählung vom Tode unsers Heiligen führt Gregor v. Nhssa folgendes auf dessen Fürditte gewirktes Bunder an. Ein Mann, der auch Sphräm hieß, war von darbarischen Ismaeliten oder Arabern gefangen und entführt worden. Lange Zeit mußte er so vom Vaterlande fern leben. Als er endlich in die Beimat zurüskreisen konnte, des rechten Beges aber unkundig war und ringsum von Gefahren durch Käuber bedrängt wurde, siel ihm ein, sich der Fürditte des hl. Sphräm zu empsehlen, und entsam durch dessen wunderbaren Beistand unverletzt in die Seimat. Dort erzählte er dem hl. Gregor selbst diese Begebenheit und bewog ihn,

bie Lobrebe auf feinen hl. Schutpatron zu halten.

Rachbem wir uns lange beim Leben bes Beiligen aufgebalten, wenden wir uns nun zu seiner schriftstellerischen Thätigkeit. Um Die Lefer gur Beschäftigung mit feinen Schriften aufzumuntern, scheint es angemessen, zuerst im Allgemeinen von dem Charafter und hoben Werthe berfelben und bem Ruten ihrer Lektüre zu fprechen. Auch bier bient uns wieder zuerst ber bl. Gregor v. Rossa als competenter Beurtheiler und Bewährsmann. Er äußert fich über ben Eindruck, ben feine Reben machen, folgendermaßen: "Dieß (nämlich ben Einbruck ber Zerknirschung) findet man auch beim Lefen feiner Schriften. Richt bloß in ben Reden über die Buße, bofe Gewohnheiten, fromme Lebensweise berrscht ein wehmüthiger Ton, sondern selbst in den Lobreden, mo fouft die Meisten viele Freude zeigen, brudt sich eine gewisse traurige Stimmung aus. Darum ruft er auch jetzt noch fast Alle, die feine Reden hören, zum mahren Leben zurud: fo große Kraft liegt in feiner von Gott ein= gegebenen, mit Thränen vermischten Sprache. Wer hat wohl ein so gefühlloses und felsenhartes Berg, daß er durch das Unhören ber Worte bes Beiligen nicht gerührt würte und über seine Bosheit trauerte? Wer ist so wild und thierisch gefinnt, daß er durch bas Unboren feiner beilfamen Lehre nicht fogleich mild, fanft und gutgefittet würde? Welcher Menfch, ber nur nach finnlichen Geluften jagt und Die Thränen verabscheut, wird nicht fogleich auch nur burch

wenige feiner Worte ergriffen webklagen und weinen und ber fünftigen Bergeltung gedenken? Bei unmöglich scheinenben Dingen bedient man sich bekanntlich bes Spriichworts: "Du wirst einen Stein tochen:" uns zeigte jedoch bie Erfahrung. daß diefes wohl möglich fei. Diefer göttliche Greis hat ja gang verstodte und unbandige Seelen gur Wachsamfeit und Nachgiebigfeit bewogen. Wer trifft wohl auf feine Rebe über Die Demuth, ohne auf ber Stelle jebe eitle Meinung von sich selbst zu verabscheuen und sich als den Riedrigsten unter Allen zu bekennen? Wer stößt auf feine Abhandlungen über bie Liebe, ohne vom Gifer entflammt zu werben, für fie allen Gefahren zu troten? Wer lieft feine Vorträge über Die Jungfrauschaft, ohne barnach zu ringen, keusch an Leib und Seele sich Gott darzustellen? Wer betrachtet seine Bredigten über bas Gericht ober die ameite Ankunft Chrifti und meint nicht gitternd, ichon bas Endurtheil über fich aussprechen zu boren? Denn dieser gefeierte und bochft prophetische Mann stellte Gottes fünftiges Gericht so lebbaft por Augen, baf ber Erkenntnif besfelben nichts Anberes abgebt als die wirkliche Erfahrung."

Im Berlaufe ber Lobrede verherrlicht Gregor fpäter die glänzende Bered fam keit Ephräms mit folgenden Worten: "Es war ihm eine folche Fülle der Weisheit verliehen, daß die Ergüsse feiner Rede, ob sie auch nie versiegten, den noch zu langsam fortströmten, um seine Gedanken zu offenbaren, und zwar nicht wegen Erstarrung der Zunge, sondern ob der eindringenden Masse der Borstellungen. Die Zunge redete schnell genug für das Denkvermögen Anderer, zu langsen aber für seine Anschauungen. Deswegen betete der erhabene Greis selbst für sich zu Gott, daß er den ununterbrochenen Zuslus der verliehenen Lehrgabe hemmen möchte, indem er flebte 1): "Laß nach, o Herr, mich mit deiner Gnade

<sup>1)</sup> Diese Stelle steht fast am Ende ber Rebe, die im I. griech- latein. Bande S. 40 beginnt: "Das Herzenleid zwingt mich zu reben" u. s. f.

zu überströmen!" Das Meer der Belebrung, so unter seiner Bunge wogte, gestattete ihm nicht mehr, seine Gedanken voll auszusprechen, sondern den drängenden Fluten erlagen die abgemühten Organe, unfähig noch ferner der Sprache zu dienen. Seine Reden wurden nur durch Gedet unterbrochen, und dieß wieder durch Reden, und diese won Thränen, diese abermal von Gebet. Er war das Wort des Wortes, oder besser zu sagen im Worte, 1) weil bei allem Diesen mit Betrachtungen über Gott beschäftigt."

Jur Würdigung der theologischen Gelehrsamfeit Ephräms übergebend begegnet sein hl. Lobredner einem Einwurse: "Es möchte aber Jemand, wenn er von der groken Menge der Tugenden des hl. Ephräm hört, auf den Gedanken kommen, dieser Mann sei nicht in die Tiese der firchlichen Glaubenslehren eingedrungen. Denn welche Muße, möchte ein solcher einwenden, hatte dazu der Mann, dessen Kräfte durch die llebung so vieler Tugenden zertheilt waren? Allein Ephräm war in der Kenntniß der göttlichen Glaubenslehren nicht etwa nur oberslächlich bewandert; denn er beschäftigte sich nicht bloß deswegen damit, um Andern Ermahnungen und Reden vorzutragen, sondern er studirte gründlich sowohl die Dogmen der Kirche, als auch die gegen sie ersonnenen Irrthimer; jene, um sie zum Unterrichte benüßen zu können, diese zur Widerlegung der Keber."

Bur Bürdigung bes hoben Werthes seiner Schriften möge es mir gestattet sein, bier noch anzusühren, was ich barüber in der Vorrede zum I. Thi. der bei Wagner in Innsbruck vom J. 1830 an berausgegebenen Uebersetzung ausgewählter Werse Sphräms schrieb: Ferne sei von meinen Lesern der Wahn vieler Unwissenden, als ob die Schriften dieses hl. Einsiedlers weiter nichts als einfältige ascetische Ermahnungen wären, die bloß für eine Gesellschaft finsterer

<sup>1)</sup> Der tiefe Sinn biefer Worte ist wohl: "Er lehrte von Jesus, dem ewigen Worte, und war mit diesem auf's Junigste vereint." Die lateinische Uebersetzung "Erat sermo sermonis aut in sermone" ist untlar.

Monche taugen. So bachte von biefen Werken nicht bas driftliche Alterthum: fo fafelt teiner, ber fie mirklich fennet. Sie murben allezeit megen ber Belehrfamfeit, Die fie giert. und wegen ber Salbung, Die in ihnen berrichet, für ein überaus toftlicher Schat, für ein mahres Befchent bes Simmels gehalten. Ephräm erwarb sich die Ramen: Brophet ber Shrer, Zither bes bl. Geiftes, Säule der Kirche. Lehrer bes Erdfreises! Schon während seines Lebens wurden viele feiner Schriften allgemein bewundert und in's Griechische übersett. wie Theodoret ergählt, und nach bem Zengnisse des bl. Sierondmus las man fie vierzehn Jahre nach feinem Tode in ben Kirchen vor. Die preisenden Stimmen heiliger und gelehrter Männer jedes Zeitalters vereinen fich zu Einem Pobgefange, der somohl die bobe Heiligkeit als wunderhare Gelehrsamfeit diefes berrlich strahlenden Lichtes der prienta= lischen Kirche auf glänzenden Flügeln emporträgt in's Reich ber Unsterblichkeit. Die schöne Lobrede des bl. Gregor von Mbsfa, eines Zeitgenossen unsers bl. Baters, schallet als Beroldin des allgemeinen Erstaunens zu uns berüber, womit die morgenländische Kirche ben erhabenen Ramen Ephräms feierte. Wer also nicht vom Beifte ber Welt geblendet Innigkeit der göttlichen Liebe für ein Trugbild hält, geboren aus dem überspannten Ropfe eines finstern Asceten; wer nicht in thierifche Lebensgenüffe verfunten fich scheuet, feine Blicke über Zeit und Grab erhebend ben furchtbaren Richterftuhl bes. Allwissenden zu betrachten und die für Günder mit Gottes Schrecken gerüftete Ewigkeit; wem in edler Bruft bie bl. Begierbe glühet, mit startmuthiger Singabe tes irbifchen Tandes die unschätzbare Berle emiger Seligkeit - unendlichen Entzückens im Anschauen ber Urschöne - fich zu ertaufen, und einst zum Lobne ber Berschmähung bes unlautern verpesteten Luftstromes biefer Welt aus ber reinften Quelle himmlischer Wonne zu trinken: der wird schon im Beginne ber Durchlesung biefer Schriften ben göttlichen Beift erkennen, ber in ihnen weht, erleuchtet, entflammt; ber wird mit ungebuldiger Neugierde eilen aus dem klaren Borne zu schöpfen, ber ben Acker ber Seele mäffert, unzählige Reime

ber schönsten Tugenden bervorlockt und an ben Strahlen ber Liebessonne, Die in biefen Schriften flammt, Die herrlichften Früchte in üppiger Fülle zu reifen vermag, wofern nicht ber talte Sauch frostiger Lauigkeit ober bie sengende Gluth unreiner Luft ihr Fortkommen hindert. Denn bald zeiget ber bl. Bater in ber herzlichsten Einfalt ber Sprache ben engen Beg jum Simmel und ruftet weife belehrend ben Rambfer Gottes mit ben Waffen jeglicher Tugend und zeigt ihm, wie er mit heldenmuth und Klugbeit die Tücke lauernder Feinde besiegen fonne. Balb geußt er über bas verhartete Berg bes Sinbers alles Entfeten, bas ihn am Ende feiner gefähr= lichen Laufbahn überfällt, reißt ihn mit fich an die schauber= volle Pforte der Ewigkeit, malt ihm mit Flammenzügen alle Schrecken bes Gerichtes, Die bange Troftlofigkeit ber Berhammten, alle Qualen ewiger Trennung vom bochften, allein liebensmürdigen Gute. Aber bann läft er auch wieder mit innigstem Mitleibe garter Mutterliebe bie unendliche Suld Gottes ben Erschütterten tröften und führet mit ben rührendften Schilderungen bie Buge ein, wie sie bie Wunden ber Seele heilet, die hoffnungslose vom Rande ber Berzweiflung zurudreißt und ihr die Pforte ber unermeklichen Erbar= mungen Gottes öffnet.

Welche innigen Erguffe eines zerknirschten Berzens find

nicht feine Ermahnungen gur Buge!

Seine Grabgefänge lehren uns die wahre, eines Christen würdige Ansicht des Todes, lassen auf sein furchtbares Bild Strahlen des Baradieses fallen, die seine Schrecken milbern, und zeigen uns das liebliche Band der Gemeinschaft der heiligen durch die wechselseitigen Fürbitten der Lebendigen und Toden.

Es zeigt sich aber in diesen Schriften auch der Krieger Gottes, der gegen den Unglauben und die Frechheit des stolzen Verstandes in die Schranken tritt, des herrsichsten Sieges gewiß. In den Ketzern seiner Zeit bekämpfte er die der neuern. Seine Lehre ist eine und die nämliche mit jener unserer hl. römischen Kirche. Die Gottheit Jesu, das Gebeimnis der allerheiligsten Oreifaltigseit, die Zahl und Kraft

eitung. 93

ber hl. Sakramente, die wesentliche Gegenwart Jesu Christi im hl. Abendmahle, die Borzüge des hl. Betrus, die Freisheit des Willens, die Nechtheit deuterokanonischer Bücher, wie jener der Makkabäer — alle diese auch für unsere Zeiten höchst wichtigen Fragen beantwortet unser hl. Vater in Uebereinstimmung mit der wahren Kirche. So redet er auch in den deutsichsten Ausdrücken den Berehrung der Heiligen und Reliquien. Er ist Zeuge für den Glauben der ganzen sprischen Kirche, wie Augustinus für den der afrikanischen. Aus der Rede des hl. Gregor von Kossa werden die Leser besser keben, welchen allseitigen Nutzen diese Schriften haben.

Sie sind vortrefflich geeignet zur Erbauung für den, der bloß in einsamer Andacht sein Herz vor Gott ergießen will; und sie sind änßerst wichtig für jeden gesehrten Theologen, so wie sie für Prediger eine reiche Fundgrube eindringlicher,

herzerschütternber Reden sind.

Hören wir noch, um uns von dem hoben Anfeben un= fers hl. Lehrers zu überzeugen und zugleich die Gelegenheit zu feinen vielen Gefängen tennen zu lernen, mas fein fori= scher Biograph erzählt! Als die sprische Kirche sich in Ge= fahr befand, durch die bezaubernden Lieder des Reters Barbefanes und noch mehr feines Sohnes Harmonius mit Frelebre angestedt zu werden, ba "rüftete sich der Streiter Christi und klindete der Schaar der Gegner Krieg an. Als der gott= felige Ephräm bemerkte, wie Alles vom Gefange fich bin= reißen ließ, fo erhob sich dieser fromme Mann gegen die Spiele und Tänze der Jugend, jammelte Töchter des Bunbes (beilige, Gott geweihte Jungfrauen) und lehrte fie Lieder. Diefe Gefänge verfaßte er in Worten hohen Sinnes und voll geistiger Weisheit auf die Geburt und Taufe und Fasten und die gange Beilsanstalt Chrifti, auf fein Leiden, feine Auferstehung und Simmelfahrt. Eben so hat er auch auf die Marthrer, die Buße und die Singeschiedenen Lieder verfaßt. Die Töchter bes Bundes versammelten sich jedes Mal an den Festen des Herrn und Sonntagen und Marthrer= feften. Da ftand bann Ephräm, wie ein Bater, in ihrer Mitte als Lehrer bes geistlichen Zitherspieles und ordnete

ihnen die mannigsaltigen Gesänge und lehrte sie die anmuthige Abwechslung derselben, die sich ganz Edessa zu ihm drängte, und die Schaar der Gegner beschämt sich zerstreute. Wer sollte nicht erstaunen und vom Feuer des Glaubens entstammt werden, wenn er diesen Streiter Christi schaut mitten unter den lieblichen Ehören der Bundestöchter, welche erhabene und entzückende geistliche Lieder jeder Gattung singen? Wie Gott dem Noz gehot, einen Schiffskasten zu bauen, um die darin besindlichen Seelen von der Sündsluth zu retten, welche die Erde bedeckte: eben so stellte Er auch die sen seinen Freund zu einem Hause der Rettung auf für die Gläubigen. Wie mit einer Fluth erstickte Ephräm alle Ketzereien; sein Ruhm verbreitete sich über die ganze Erde, und er überschwemmte sie ganz mit seinen göttlichen Lehren. Wie Abäus zu seiner Zeit Edessa's Apostel war, so auch

Diefer Gottfelige."

Endlich erlaube ich mir noch auf eine Stimme über ben Werth ber Werke des bi. Ephräm aufmerkfam zu machen. In der Zeitschrift für Theologie, berausgegeben vom Brof. Dr. Sug u. a. m. zu Freiburg im Br., Band V, J. 1841, findet sich bei der Anzeige des VI. 3. meiner llebersetzung ausgewählter Werke besselben folgendes Urtheil: Die Reben und Gefänge bes bl. Ephräm find nicht mit Unrecht ben Trauben und Blättern einer Rebe, die ber Menschheit La= bung und Genuß gewährt und der Gaben immer mehr fvendet. je mehr man von ihr nimmt, verglichen worden. Man weiß faum, was man barin mehr bewundern foll, ob die lichtvolle Rlarheit des Gedankens oder die innere Glut des Gefühls: ob die frische Lebendigkeit ber Darstellung, welche einerseits burch die Kunit des Individualisirens, die dem bl. Vater in fo ausgezeichnetem Grade zukommt, andererseits burch ben immensen Bilberreichthum bervorgebracht ift, ober bie un= erfchöpfliche Fülle bes Inhalts; ob die fast erbrückende Strenge ober die gleichzeitig erhebende Kraft: ob den zerschmetternden Ernst, wo über die Sünde das Urtheil gesprochen wird, ober die liebevollste Theilnahme, wenn die Berfon bes Sünders in Betrachtung kommt; ob die gränzenlose Demuth und Ge=

ringschätzung des eigenen Werthes ober die Schätzung einer jeden Menschensele über alle Güter der West. Vorherrsschend und am häufigsten wiederkehrend ist in seinen Schriften der Gedanke an das jüngste Gericht und in Folge dessen die Erinnerung an die Sünde und ihr Elend und die Mahnung zur Buße.

Neben diesen herrlichen Eigenschaften Ephräms als Schriftsteller wirst einigen Schatten darauf eine nicht selten vorkummende Breite der Darstellung und theilweise ermüdende

Bieberholung mancher Gebanken.

Es erübrigt endlich noch, eine Uebersicht feiner Schrif= ten im Einzelnen zu liefern. Diefelben find fehr gabireich und vielseitig, in prosaischer und poetischer Form. Ephräm zeigt sich in ihnen als gelehrten Erklärer ber bl. Schrift, fiegreichen Bertheidiger des Glaubens durch polemische Gefänge und Reben gegen die Juden und Reter, hinreißenden Redner, ergreifenden Beisteslehrer, gewandten fruchtbaren Dichter. Es läßt fich allerdings nicht läugnen, daß seine metrisch gefdriebenen Mimen ober Reben ohne Stropbenabtbeilung in fiebenfilbigen Berfen und feine Mabrof de ober ftrophischen Gefänge in fehr verschiedenen Bersmaßen an den Sauptfehlern der sprischen Boesie, Mattigkeit und Weitschweifigkeit, gar oft leiben. Ebenso wenig kann man aber auch, wenn man nicht ungerecht sein will, ben bichterischen Werth vieler Gefänge läugnen. Mehrere Gedichte, &. B. Beschreibungen ber Beft, des Todtenreichs, einige Grablieder, einzelne Symnen auf die Gottheit, ein vaar Gefange auf das Baradies haben im Bangen poetisches Berdienft. Ferner find viele, Die unter matten Strophen wieder lange wahrhaft dichterische Stellen Welche zarte und liebliche Schilderungen finden wir nicht in seinen Weihnachtsliedern! Wie schön sind nicht manche Beschreibungen des Varadieses! Auch die Proben poetischer Bolemik haben als Gedichte ber ernsten satyrischen Gattung dichterischen Werth. Wer nicht bloß an gereimten Liebeständeleien und Trinkliedern Geschmack hat, wird das Ernste und Feierliche ber Muse Ephräms verehren, wenn fie an ben Grabern ber Erwachsenen flagt und bie Gitelfeit

alles Irdischen besingt; er wird bas Golde berfelben lieben. wenn fie auf Kindergräber ihre Blümchen pflangt, und ihren lieblichen Tönen andächtig zuhören, wenn sie mit zarter Un= muth dem göttlichen Kinde in der Krippe vorspielt. Er wird fich pon ihr erheben laffen in die Gefilde des Baradiefes. beffen Pforten und Bäume fie belebt, und wird die über Alles kostbare Berle des Glaubens bewundernd anstaunen. Mit lebendigerm Abschen vor ber emporenden leiber so weit= perbreiteten Frechheit des Unglaubens und Irrthums wird er bem ffärkern Raufchen ihrer gurnenden Sarfe zuboren. menn fie mit Ernft und Milbe bie Abtrünnigen geißelt, um

fie zu beilen. 1)

Die exegetischen Arbeiten Ephräms sind boppelter Art, nämlich zuerst Auslegungen ober Commentare über bie bl. Schrift A. und R. Testamentes, aus furzen Ginleitungen zu jedem Buche und Scholien bestehend, so daß man vermuthen darf, es feien dieß mehr nur Excerpte als die wirt= lichen vollständigen Ertlärungen. Die über ben alten Bund find im Urtexte noch vorhanden im I. und zum Theil auch im II. for, lat. Bande ber römischen Ausgabe. Sie find natür= lich in Brosa geschrieben. Bon den Austegungen Des N. B. ift die Erklärung ber Baulinischen Briefe, mit Ausnahme bes an Bhilemon geidriebenen, in armenischer Uebersetung vorhanden in ber - im Jahre 1836 in 4 Theilen erschienenen Mechitaristen= — Ausgabe von Benedig der in das Arme= nische übertragenen Werke Ephräms. Irrig ist in dem Berfuche der Geschichte der armenischen Literatur von Neumann S. 85 die Nachricht, daß biefer Commentar von Joh. B. Auch er in's Lateinische übersett 1833 erschienen sei. Er ward aus Mangel an Abonnenten nicht gedruckt, wie mir auf meine Nachfrage aus Benedig berichtet ward. In eben

<sup>1)</sup> Zum Beweise bafür barf ich? mich wohl auf meine Arbeiten "bie hi. Muje ber Sprer" ober Band IV meiner erften Sammlung aus Ephräm und auf bie "Gefänge gegen bie Grubler" ober B. V jener Sammlung berufen.

biefer armenischen Ausgabe ift auch eine Evangelienharmonie, eine ausführliche Erklärung ber evangelischen Gleichnisse und

eine weitläufige Exegese bes Berfes Joh. 3, 29.

Nebst biesen exegetischen Arbeiten im strengen Sinne haben wir noch im Sprischen 2 Bände metrische Reden über einzelne Bibeltexte als Stoff zu Betrachtungen, unter dem Titel "Sermones exegetici". Sie sind größtentheils vortreffslich. Ephräms Weise, die hl. Schrift auszulegen, ist besonders auf Untersuchung des zunächst liegenden buchstäblichen Sinnes gerichtet, mit dem er jedoch auch den mystischen und moralischen berücksichtigt, viel weniger aber, als z. B. Origenes u. a. m.

Bu ben exegetischen Arbeiten können zum Theil auch bie zwölf Gefänge über bas Paradies Eben gerechnet werden. Theilweise ist ihr Inhalt zugleich dogmatisch. Manche davon sind, wie ich schon oben bemerkte,

nicht ohne poetischen Schmuck.

Dogmatisch und firchengeschichtlich sehr belehrend sind die polemisch en Gefänge gegen die Grüblerüber Glausbensgeheinnisse und gegen die Keter. Dazu gehören auch die sieben Gefänge über die Perle als Shmbol des Glaubens und der ewigen Zeugung des Sohnes Gottes. Diese alle haben wir noch in der Ursprache. Griechisch erhalten ist über den nämlichen Stoff eine lange Rede de Margarita.

Ferner sind hieher auch die im II. shr. lat. Bande entshaltenen Gesänge über die Gehurt Christi und mehrere ansbere im III. shr. lat. Bande, 3. B. über den freien Willen u. s. w. zu rechnen. Die erhabene Würde und unbesteckte Beiligkeit der jungfräulichen Gottesmutter Maria wird in den Gesängen über die Geburt Christi im glänzendsten Lichte dargestellt. Auch über heilige des alten und neuen Bundes haben wir manche Lobrede noch in griechischer Uebersetzung.

Für Dogmatif und Kenntniß des morgenländischen Ritus bei Begräbnissen sind die 85 Necrosima oder Canones funedres in sprischer Sprache von Interesse. Sie sind auf Tobsälle von Bischöfen, Priestern und niederern Bersonen des Elerus, von Mönchen, Laien jedes Alters, Standes und Geschlechts verfaßt; an biese schließen fich allgemeine Rlagelieder über Tob. Best und Bergänglichkeit alles Irdischen an. Einige berfelben find als Gedichte ber

elegischen Gattung lobenswerth.

Unter ben moralisch abeetischen Werken sind zuvörderst die 76 Paræneses ad poenitentiam zu erwähnen, weil
wir sie noch in der Originalsprache haben. Sie stellen besonders Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, die Strenge des Gerichts, Schrecklichkeit des Sündenzuskandes, Nothwendigkeit der Buße dar. Oft sind die Betrachtungen mit rührenden Sündenbekenntnisen und Gebeten um Berzeitung verbunden. Solcher Selbstbekenntnisse, die eine Hauptquelle zum Leben des Heiligen bilden, sind in griechischer Uebersetung auch mehrere erhalten, nehst dem im Urterte noch vorbandenen metrisch abgefaßten Testamente.

Für Ephräms ausgezeichnete Bered famfeit haben wir als Beleg eine Menge Reben theils im Originale, theils in griechischer Uebersetzung: Reben über die vier letzten Dinge, über die Buße, über Feste und Bunder des Gerrn und man-

der Beiliger.

Als erfahrenen Geifteslehrer zeigt er fich burch eine Menge von Ermahnungen und Belehrungen an Einsiedler, Mönche, für Christen jedes Standes, über Tugenden und Laster. Der größere Theil berselben findet sich in den griech.

latein. Theilen ber römischen Ausgabe.

Bu dem reichen Schate, den diese Ausgabe bietet, sind in neuester Zeit für die shrische Literatur wichtige neue Beiträge disher unbekannter Arbeiten Ephräms im Urterte erschienen: Die Carmina Nisibena oder Gesänge über die Stadt Nisibis, ihren hl. Bischof Jakob u. a. Gegenstände, von Dr. Gustav Bickell mit lateinischer Uebersetzung herausgegeben 1866 bei F. A. Brockhaus in Leipzig. In der 1865 zu Drsford von J. I. Dverbe ch bekannt gemachten reichen shrischen Sammlung sinden sich auch mehrere disher unbekannte Schristen des Heiligen, worunter vor Allem die Gedichte gegen den Kaiser Julian hervorzuheben sind.

Ueber bie griechische Uebersetzung, zum Theil auch über

bie armenische, ist für ihren Gebrauch zu bemerken, daß darin nicht selten Ungenauigkeit, ja zu große Freiheit der Bearbeitung stattfinde. Man benutzte die Werke des großen Geisteslehrers und Redners vorzüglich zur Erbauung, nach dem jedesmaligen Bedürfnisse wählend und zusammenstellend, was diesem Zwed entsprach; daher auch die Erscheinung, daß manches Stück im Griechischen öfter mit verschiedenen Abkürzungen oder Erweiterungen vorkommt.

Bu den disher schon gelieferten literarhistorischen Ansaden über Sphräms Werke wird es erwünscht sein, noch metrere Notizen nachzutragen. Bevor die römische Ausgabe erschien, waren die verbreitetsten lateinischen Uebersetzungen die vom Generalabt der Camalduleisser Ambrosius † 1490. von Veter Franz Zini, Canonicus von Berona, 2. Auflage 1574, endlich bei weitem die reichste von Gerard Bossius in 3 Bänden, † 1609. Da diese Männer der schrischen Sprache unkundig, zudem die im Urtert erhaltenen Schrischen Sprache unkundig, zudem die im Urtert erhaltenen Schristen Ephräms noch nicht herausgegeben waren, so sind diese llebersetzungen nur mittelbare ans der griechischen Uebersetzung gemachte. Für die griechischen Bände benütze Alfemani mit manchen Verbessserungen die Uebersetzungen noch mehr unterrichten will, sindet darüber weitläusige Aufklärung in

Um auf die neuern Erscheinungen der Literatur über unsern Kirchenvater überzugehen, verdienen von nichtsathoslischer Seite vor allen August Hahn und Cäsar von Lengerte rühmliche Erwähnung. Aug. Hahn hat in Berbindung mit Friedr. Siestert herausgegeben: Chrestomathia Syriaca, sive s. Ephræmi Carmina selecta. Leipzig 1825. Viele darin gemachte Fehler sowohl gegen Sinnerstärung als auch gegen die sprische Metrit rügte ich in dem 4. u. 5. Bande der von mir übersetzen ausgewählten Werse Ephräms. Gegen bei rvige Ansicht, daß der hl. Ephräm den protestantischen Begriff vom bl. Abenduable gehabt habe, schried ich eine Widerlegung in die theologische Zeitschrift von Plet, Jahrg. 1834. Für daß tirchenhistorische Archiv von Stäudlin von

den Vorreden zur römischen Ausgabe.

1823 u. f. f. lieferte er in einer Abhandlung über den Gefang in der sprischen Kirche eine Uebersetzung und Erläuterung mehrerer Grabgefänge unseres Kirchenvaters. In der zweiten Denkschrift der historisch-theologischen Gesellschaft von Ilgen 1819 finden wir von ihm die Uebersetzung der Reden Ephräms über die Willensfreiheit des Mensschen und in der 3. gleichen Denkschrift die Uebersetzung der Rede gegen die Juden am Balmsonntage.

Cäsar von Lengerse machte sich um die Ephräm - Literatur verdient durch das große Lob, welches er in der II. Commentatio de studio Litterarum Syriac. Theologis quam maxime commendando 1836 über seine Schriften, zumas über seine Reben aussprach, denen er "udertatem, splendorem, grandiloquentiam" zuschreibt und sie sogar "propheticarum orationum veterum haud dissimiles" nennt; dann durch die Commentatio critica de Ephræmo Syro, Halle 1828, und durch das Buch

de Ephræmi Syri Arte hermeneutica.

Ein gemißer August Freiherr von Wegnern schrieb das Büchlein, Manichworum Indulgentias...e Fontibus descripsit, Lipsiw 1827 und wollte ben hl. Ephräm lächerlich genug als Zeugen gegen die katholische Lehre vom Ablasse, den er mit Manichäischen Thorheiten vergleicht, darstellen. Durch die Abhandlung über die Ablässe der Manichäer und ihre Vergleichung mit der katholischen Kirche in der katholischen Quartalschrift von Tübingen J. 1841 glaube ich ihn gehörig zurückgewiesen zu baben.

Bu erwähnen sind noch die Verbesserungen zu Ephräms Schriften in den fhrischen Studien von Bernstein (Zeitschrift der D. M. Ges. 1863 u. 1864); ferner: Pohlmann, S. Ephræmi Syri commentariorum in S. Scripturam etc. Braunsberg 1862—64. Endlich Abraham Geiger über alphabetische und akrostichische Lieder bei Ephräm. Zeitschrift d. D. M. Ges. 1867. — Noch seien ein paar Bemerkungen erlaudt. Es ist öffentlich der Bunsch geäußert worden, daß die Mitarbeiter an dieser Bibliothek die Hilfsmittel angeben, z. B. frühere llebersetzungen, deren sie sich bei ihrer Arbeit bedienten. In dieser Hinsicht kann ich nur

erklären, daß ich mich keines Hilfsmittels als der römischen Ausgabe und der nothwendigen Lexica bedient habe. Die frühere bei Jos. Kösel erschienene deutsche Uebersetzung der Werke Ephräms von einem Ungenannten den sich nicht berücklichtigt; die lateinische Uebersetzung der sprischen Werke in der römischen Ausgade ist bekanntlich von der Art, daß sie kein gewissenhafter Uebersetzer benützen kann, weil sie viel zu frei, mehr eine willkürliche Barabhrase ist, so daß man, wie Joh. D. Michaelis in seiner Abhandlung von der sprischen Sprache sagt, sich die Hosfinung vergehen lassen nuß, ohne eigene Kenntniß der sprischen Sprache aus dieser Uebersetzung auch nur die Sachen kennen zu lernen, die im Ephrämsstehen. Auf die lateinische Ueberssetzung der griechischen Bände bab' ich ebenfalls sehr selten Rücklicht genommen.

Ferner ward die Anforderung gestellt, daß jeder Schrift eines Kirchenvaters eine besondere Einleitung vorangeschickt werde, worin über die Beranlassung derselben u. s. w. berichtet werden soll. Auch dieser Ansorderung kann ich bei meinen Beiträgen aus Ephräm nicht immer entsprechen. So weiß ich z. B. zu den Reden über die vier letzten Dinge keine besondere Beranlassung anzugeben; die allgemeine Beranlassung, sein Eiser für's Seelenheil, sein Geist der Zerknirschung, sein Ergriffensein von den großen christlichen Wahrbeiten über das Jenseits ist in dieser Einleitung schon

hervorgehoben worden.

Schließlich muß ich wohl ersuchen, es mir nicht zu verargen, daß ich in dieser Einleitung öfter meiner Arbeiten Erwähnung gethan habe. Es wäre mir in der That sehr erwünscht gewesen, wenn ein anderer Gelehrter sich die Mühe genommen hätte, meine Beiträge zu dieser Bibliothef der

Kirchenväter zu bevorworten.

#### P. Pius Bingerle.

<sup>1)</sup> Nur bas lette Bändchen, Reben gegen bie Ketzer, babe ich geliefert.

### Erste Abtheilung.

Reden und Betrachtungen

# über die vier letzten Dinge.

Mus dem Griechischen überfest.

"In allen deinen Werten gedenke an die letten Dinge, so wirst du in Ewigkeit nicht sundigen."

3ef. Sirach 7, 40.

# Orge Michaellang

## ther die my braten trung

ty it will reduce the same ways

The state of the s

### Rede

auf die im Berrn Entschlafenen. 1)

Aus dem III. griechisch lateinischen Bande von S. 260 an.

1. Warum haben wir uns heute, o Geliebte, eifrig und auf würdige Weise versammelt? Es haben uns die Brüder, welche von uns zu Christus abberusen worden sind, alle einmitthig zusammenberusen; darum sind wir auch bereitwillig zur Loddreisung Christi zusammengekommen. Die uns nämlich dem Fleische nach verlassen haben, haben uns zu kommen angetrieben; die mit den Engeln im Himmel Gott lobsingen, erwecken uns zu seinem Lodgesang auf Erden; die mit den Chören oben vereint sind, stellen uns da in Chöre zusammen. Die mit der Wonne des Paradieses gesättigt werden, stellen uns da eine Tasel im geistlichen Sinne auf; den Wein der Zerknirschung bieten uns jene dar, die dort mit Trost ers

<sup>1)</sup> Eine ergreifende Betrachtung über die Todesstunde findet sich im Berlaufe diefer Rede, die auf den Allerseelentag paßt.

füllt sind. Die ihre Herzen erleuchtet hatten und zum unzugänglichen Lichte 1) hingeschieden sind, haben da die Lampen (zum Gottesdienste) angezündet. Die Geiligen beim Herrn haben von uns die Heiligen weggenommen; und die einen schönen Wandel führten, sind von uns hinübergeschieden.

Sie haben uns verwaift zurückgelassen und sind zum wahren Baterlande hingegangen. Die Verwesung haben sie verlassen und sind zur Unverweslichteit hingezogen. Für die Welt sind sie untergegangen und bei Christus aufgegangen. Bon der Erde sind sie abgereist und haben ihre Wohnung in Jerusalem oben aufgeschlagen. Die Glückselizseit dieses Lebens verließen sie und sind zur Selizseit oben hinüber geeilt. Sie rissen sich von den eitlen Unruhen los und wanderten zu den ohne Unruhe Lebenden hin. Sie entzogen sich dem Sturm und Getümmel der Welt und landeten in den völlig stillen Häfen. Sie verließen den düstern Schatten des Lebens und enteilten zur Sonne der Gerechtigkeit. <sup>2</sup>)

2. Schon während sie noch bei uns weilten, waren sie nicht bei uns, sondern hatten ihren Geist auf Gott gerichtet. Auf Erben wandelnd lebten sie schon als Bürger des himmels; obschon noch im Fleische lebend waren sie doch nicht im Fleische: de den bei beidende Stadt, sondern sie hen sie hatten der keine bleibende Stadt, sondern sie hen sleintliches Baterland, sondern nur das Vaterland oben. Sie besaffen dier keinen zeitlichen Neichthum, sondern den himmlischen Neichthum. Als Fremdinge und Viger wie alle ihre Väter waren sie wirklich der Welt und den weltlichen Dingen entfremdet und zierten immersort die Seele, indem sie auf das, was oben, schauten, was oben ist, betrachteten, nach oben ihr Sinnen richteten, sich sehnten nach den Schönheiten dort, nach den dotgesängen oben, nach den

<sup>1)</sup> I. Timoth. 6, 16. — 2) Zu Thriffus. Malach. 4, 2. — 3) Waren nicht fleischlich gesinnt. — 4) Hebr. 13, 14. — 5) I. Fetr. 2, 11. Ps. 38, 13. Bulg.

Festen bort, nach den immerwährenden Gütern, nach ben imvergänglichen Gnadengaben Gottes. Auf Diese richteten fie ihre Blide, nach diefen wendeten fie ihren Lauf und barum errangen fie biefelben auch. Sie eilten: baber tamen fie auch in's Vaterland und bas himmlische Brautgemach. Sie liefen und beghalb erreichten fie bas Biel; fie fasteten, barum werden sie erfreut: sie waren nicht fahrlässig und beswegen ergötzen fie fich jett. Sie handelten weise, ba fie bas leben nicht achteten; sie zogen aus und gingen ihren schönen und gottgefälligen Weg; zogen aus und pilgerten bem schönen und ewigen Lande zu. Sie zogen plötzlich fort und flogen gleich reinen und makellosen Tauben 1) dahin. Wegflogen fie wie einsame und gang beilige Turteltauben; fie flogen von uns fort wie lieblich singende Schwalben. Sie schieden wie reine und beilige Rämmer von unferer Beerde, indem fie Die Burbe verließen; baber trauern Die Schafe. Sie verließen unfer Neft; besthalb schreien wir wie (verlaffene) Bogefein. Gin Glied mard abgeschnitten und die andern Glieber empfinden Schmerzen.

Weinen wir, weil wir Eures?) schönen Beispiels beraubt sind! Seufzen wir, weil wir Eure Charaftere?) nicht mehr erblicken! Wehklagen wir, weil auch wir in Bälbe hinscheiben! Betrüben wir uns, ba auch wir so plötzlich dabingerafft werden! Trauern wir, da wir Eurer Tugend gebenken! Seien wir betrübt, indem wir herumschauen und Eure Liebe nicht mehr seben! Weinen wir, da auch die Thiere

<sup>1)</sup> Anspielung auf Psalm 54, 7 nach ber Bulgata.

<sup>2)</sup> Die Verstorbenen werben angerebet. Die griechische Uebersetung bat bei den folgenden Zeitwörtern den Conjunktiv. Da das Futurum im Sprischen auch den Indicativ des Präsens dezeichnen kann, halte ich es sitr richtiger zu libersetzen "Wir weinen, wir seufzen u. s. w." die ganze Anrede hindurch; es wird die wirkliche Trauer dargestellt. Nach dieser Apostrophe an die Hingeschiedenen beginnt die Schilberung der drohenden surchtbaren Todesklunde.

<sup>3)</sup> Die euch eigenen Tugenben, Borzitge.

beim hinscheiben eines von ihres Gleichen trauern! Jammern wir, da auch Ochsen ihren Gefährten am Joche vermissend brüllen, und die Schwalben schreien, wenn ihre Jungen geraubt werden, und die Lämmer laut blöcken, wenn man eines von ihnen wegnimmt. Wenn auch Euch zu Theil geworden ist, was Such frommt, habt ihr doch uns Traurigkeit verursacht. Was Such ersehnt war, ist uns schmerzlich geworden.

3. "Poftbar por bem Berrn ift der Tod feiner Beiligen :" 1) "allein der Tod der Sünder ist sehr bose."2) Defimegen fagte auch ber Brophet: "Warum foll ich mich fürchten am bosen Tage? Die Bosheit meiner Verse (b. i. meiner Nach= steller) wird mich umringen." 3) Kommen nämlich wird ber Tag, o Brüder, allerdings kommen wird und nicht ausbleiben ber Tag, da der Mensch Alles und Alle verlaffen und allein. vereinfamt, gedemüthigt, beschämt, nacht, hilflos, ohne Fürsprecher, ohne Gefährten, unvorbereitet und muthlos dahin= scheiden wird, wenn er in Sorglosigkeit überrascht wird, an einem Tage, an dem er's nicht benft und zu einer Stunde. da er's nicht erwartet, mährend er schwelat, mährend er Schätze häuft, mahrend er ber Ueppigkeit frohnt und forg= los dahinlebt. Kommen wird plötlich eine Stunde, da Alles ein Ende nimmt. Ein kleines Fieber, und Alles schwindet in eitel Nichts; eine tiefe, finftere und schmerzliche Racht, und er wird wie ein Berurtheilter abgeführt, wohin die Sascher ihn zu bringen haben. Dann bedarfst du, o Mensch, viele Wegweiser, viele Belfer, viele Gebete, viele Beistände in der Trennungsftunde der Seele. Groß ift bann die Furcht, groß ber Schreden, groß bas Webeimniß, groß Die Roth bes Leibes beim hinscheiden (ber Seele) in jene Welt. Wenn wir namlich schon beim Uebergang aus einer Gegend in eine andere hier auf Erden gemisse Wegweiser und Führer nöthig haben, um wieviel mehr, wenn wir in die unendlichen Gefilde der

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 115, 15. — 2) \$\psi\_1\$, 33, 22. — 3) \$\psi\_1\$, 48, 6.

Ewigkeit hinüberscheiben, woraus Niemand zurückehrte!') Viele Helfer — ich sag' es noch einmal — bedarst du in jener Stunde. Uns steht diese Stunde bevor und keine andere; uns dieser Weg, uns die furchtbare Stunde. Uns erwartet die Brücke, der man nicht ausweichen kann, das Ende von Allem, der Schrecken Aller. Schwer ist der llebergang, wir müssen ihn aber alle machen; eng und schmal ist der Weg, allein wir alle werden ihn wandeln. Bitter und graufenvoll ist ein solcher Becher, doch werden wir alle ihn und keinen andern trinken.

4. Groß und dunkel ift das Geheimniß des Todes, und Riemand vermag es auseinander zu feten. Schaubernoll und entsetzlich ift, was die Seele bann erfährt: Riemand aber von uns weiß es, außer jene allein, die es schon er= fahren, jene allein, Die es ichon ausgestanden haben. Siehst bu nicht bei ben fterbenden Brübern, die in den letten Bügen liegen, wenn wir ihnen beiftehen, was wir ba Furchtbares vor sich geben seben? Wie geanstigt sind sie, wie verwirrt! Wie stöhnen sie! Siehst du nicht? Ralter und faurer Schweiß bebeckt fie, wie die Schnitter auf bem Felbe. Wie kehren fie unstät die Augen bin und her! Wie knirschen einige mit ben Zähnen! Wie zeigen Andere Entsetzen und Bestürzung! Wie raufen Viele ihre Saare aus! Wie fpringen fie vom Bette auf, indem fie fliehen wollen, aber nicht können! Denn sie schauen, was sie früher nie geschaut; sie hören von (un= sichtbaren) Mächten, was sie sonst nie gehört, und leiden. mas sie zuvor nie gelitten. Sie suchen einen, ber fie los= taufe, und Niemand errettet fie; sie suchen einen Reisege= fährten, und Reiner begleitet fie; fuchen einen Fürsprecher, und niemand magt es.

Wenn wir sie bann so sehen, gittern wir, weinen, ersgreifen zum Abschied ihre Sände und benehen sie mit Thränen. Wir wischen ihnen ben Schweiß vom Gesichte und trocknen ihre Augen, benehen die brennende Zunge mit Wasser, halten

<sup>1)</sup> Weish. 2, 1. Sphräm's ausgew. Schriften.

unfer Dhr hin, um ihre schwachen Reben zu vernehmen. Dann fragen wir: "Bie tommft bu bir nun vor? Fürchte Dich nicht! Gott ift liebevoll gegen Die Menschen." Go fprechen mir ihnen ju und beneten bie Bruft mit Babren und empfinden schmerzliche Glut im Bergen, mabrend wir bieß fagen. Da regt bei uns feine fündhafte Liebe, ba regt bei uns feine Sorge um Beld, feine Befümmerniß wegen Rahrung, sondern wir betrachten bas behre und fürchterliche Geheimniß bes Todes und beben und schütteln unfer Saupt und feben betrübt brein und bejammern uns felbft und rufen ein bitteres Web' über bas andere aus. wenn ber Sinfchei= bende sich an uns alle wendet und von allen Abschied nehmend fpricht: "Lebt wohl. Brüder, lebt wohl! Lebt wohl, liebe Brüter, und wachet in biefer Stunde anhaltend unter Gebet für mich! Ich trete nämlich jetzt einen weiten Weg an, ben ich porber noch nie gegangen bin, in ein mir frem= bes Land, woher niemand zurückgekommen ift, in eine dunkle Gegend, wo ich nicht weiß, was mir begegnen wird, in die tiefe Unterwelt, woraus Niemand zurückgekehrt ift. Lebt wohl, meine geliebten Brüder, lebt wohl! Künftighin hab' ich keinen Bruder mehr. Lebt, o Freunde, wohl! Denn ich bin nicht mehr euer Freund, sondern werde euch fremd. Freunde, lebt wohl! Lebe wohl, liebliche Gefellschaft, für mich nun nicht mehr Gesellschaft, sondern Trauerchor! Lebt wohl, Berwanote, lebt abermal wohl! Bald kommt übrigens auch ihr nach, ja bald kommt ihr nach. Wartet nur! Wir harren bort auf euch, wir erwarten euch, daß ihr zu uns kommet; benn wir kommen zu euch nicht mehr, wir sehen euch im Leben nicht mehr. Was wir nun wiffen, wiffen wir; was wir gethan, bekommen wir. 1) Seht: ich scheibe jetzt hin und komme zu euch nicht wieder. Hab' ich etwas Gutes gethan, so hab' ich nun den Gewinn bavon; hab' ich Etwas voraus= geschickt, so wird es mir auch entgegenkommen; hab' ich aber (für die Welt) Schätze gefammelt, mas hab' ich jett für einen

<sup>1)</sup> D. i. dafilr bekommen wir die Bergeltung.

Ruten davon? Sabe ich Jemand Barmbergigfeit erwiesen. so wird mir auch in dieser Stunde Barmberziafeit zu Theil werden; hab' ich Jemand beschützt, so werd' ich nun auch Schutz finden; hab' ich Jemand gerettet, fo wird er in biefer Stunde mir auch zu Gilfe eilen: benn bedrängend ift mir und schwer bie gegenwärtige Stunde bes Sinscheibens meiner Seele. Ja, mehr als jebe andere Stunde ift mir bie gegen= wärtige Stunde bang und schmerzlich. Unvorbereitet bin ich nämlich überrascht worden, buster ist mir die gegenmär= tige Nacht, unfruchtbar und durr bin ich (wie ein Baum) umgehauen worden. Schwer ift für mich ber gegenwärtige Weg, weil mir feine gute Wegzehrung zu Gebote fteht. Meinet baber bitter über mich und belfet mir! Erbarmt euch, steht mir bei, habt Mitleid und flehet, auf daß ich bort Erbarmen finde! 3ch forbere nicht viel, weil ich viel gefün= bigt. 1) Warum zündet ihr mir übrigens Rerzen an. Bruber? Ich habe ja bie Lampe meiner Seele nicht angezündet. 2) Warum legt ihr mir prächtige Kleiber (als Leichenschmuck) an? 3ch habe an mir felbst nicht glänzende Rleider (ber Seele zur Hochzeit jenfeits). 3) Warum reinigt ihr mir ben Körper mit Waffer? Ich habe mich ja nicht mit Waffer burch Thränen (ber Buße) gewaschen. Warum legt ihr mich unter die Reihen zu ben Beiligen, beren Leben und Betragen ich nicht nachgeabmt babe? Wie bab' ich mich felbst be= trogen! Wie hab' ich mich felbst getäuscht, indem ich fagte: "Ich bin jung, ich will noch das Leben genießen. Ich will mir in der Welt noch wohl fein laffen und meine Sinnlich= feit pflegen. Rachber will ich mich bekehren; benn Gott ift gegen die Menschen gnädig und wird mir gewiß Berzeihung gewähren." So'bachte ich Tag für Tag und vergeudete auf schlimme Weise mein Leben. Man belehrte mich, allein ich

<sup>1)</sup> Also mehr nicht verdiene.

<sup>2)</sup> Anspielung auf das Gleichniß des Evangeliums von den thörichten Jungfrauen.

<sup>3)</sup> Matth. 22, 11. 12.

achtete nicht barauf; ich ward gewarnt, lachte aber nur. Ich hörte bie hl. Schrift und betrug mich, als hätt' ich nichts gehört. Ich hörte vom Gerichte und spottete darüber; hörte vom Tode und lebte, wie wenn ich unsterblich wäre, Alles verachtend, als wenn ich ewig hier bleiben könnte. Seht: nun bin ich unbereitet ergriffen, und Niemand kommt zu hise. Icht: ohne Buße bin ich jählings überfallen und Niemand kauft mich los. Ich slebe wohl, allein Niemand hört auf mich; ich werde gerichtet und Niemand rettet. Wie oft hab' ich werde gerichtet und Niemand rettet. Wie oft hab' argere Sünden begangen! Wie oft bin ich (vor Gott) nievergefallen und habe wieder (ihn) verachtet! Wie oft hat er sich meiner erbarnt, und ich hab' ihn auf's Neue erzürnt! Nun scheide ich so erbärmlich dahin. Wie viel Gutes hat er mir erwiesen und wie viel Böses hab' ich begangen!"

5. Bährend ber Sterbende oft folches zu uns Unmefenden fpricht, wird ihm plötlich bie Zunge gefesselt, die Augen ändern sich, die Besinnung vergeht, der Mund verstummt. Die Stimme ftodt. Wenn bann bie Machte bes Berrn (Todesengel) heranziehen, wenn die furchtbaren Beerschaaren berbeifommen, wenn bie Safcher Gottes bie Seele rufen aus bem Leibe zu icheiben, wenn fie unerhittlich uns zum Ge= richtsplate hinschleppen: bann wird ber arme Mensch bei ihrem Anblide, sei er auch ein Rönig, ober Mächtiger, ober Thrann, ober Beltbeherricher, wie von einem Erbbeben gans erschüttert, er bebt am ganzen Leibe wie ein vom Winde geschütteltes Blatt, er gerath wie ein Bogel vor bem Jager in Anast, er wird völlig von Staunen und Entsetzen ergriffen im Anschau'n ber erschrecklichen Gewalten, im Anschau'n ber fremben und mächtigen Gestalten, im Unschau'n ber furcht= baren Erscheinungen, ber ernsten und ftrengen Gesichter. beim Unblide bes noch nie gefehenen Beeres. Dann bentt er bei sich nach und spricht: "Breiswürdig ist ber allein Unsterbliche, ber allein emige König. Bas ift bagegen eine

<sup>1)</sup> Dber: "übertreten" (bas Befet Gottes).

irdische Majestät, was ist die zeitliche Herrschaft ber Mensschen, was ist unsere nichtige und unmenschliche Macht? Seht da wahrhaft himmlische Beerschaaren, wahrhaft eine ewige Macht der Mächte, wahrhaft surchtbare Gestalten bes allein Furchtbaren! Siehe da die gewaltigen Diener des allein Gewaltigen, die Mächtigen des Alleinherrschers, die Starken des starken Gottes, erschreckliche und schaubervolle Gestalten!"

6. Dien erblicht ber Sinscheibenbe allein, uns fieht er aber nicht mehr, sondern durch das Schauen der ihn abberufenben Mächte entfett, geräth er ganz außer sich. Wohl aber lispelt er, fo gut es die Zunge vermag, noch einige Gebete für fich, fo bag wir Anwesende aus biefen feinen Worten und Beberben oft boren und versteben, baf er bie Mächte des Herrn gesehen. Da erschaudern wir alle bebend und winken einander zu, sprechend: "Seid nun ruhig und beläftigt ben Kranten nicht mehr! Steht vom Larm ab, schweigt und rebet ihn nicht mehr an! Schreiet nicht, um ihn nicht zu beunruhigen und zu verwirren! Betet, damit feine Seele im Frieden ausfahre! Flebet, daß fie den Ort ber Rube erlange! Fallet nieber (betend), daß fie (bie Seele ober er, ber Sterbende) die Engel freundlich und ben Richter geneigt finde! Zündet wohlriechendes Rauchwerk an; benn er hat Die Gegenwart von Engeln geschant. Fleht inständig, weil er jett in einem großen Rampfe begriffen ift! Betrachtet es nur recht und unter Gebet! Schauet aufmertsam und vergeffet diefe geheimnifivolle Scene nicht! Seftet eure Blicke unverwandt darauf und denket forgfältig an diese Stunde! Denn was ist wohl der Mensch? Ein Nichts. Was ist der Mensch? Ein Wurm. Was ist der Mensch? Asche. Was ist der Mensch? Ein Traum. Was ist der Mensch? Ein Schatten."

Ein Blick, und er ift bahingegangen; ein Blick, es ist mit ihm vorbei; ein Blick, und er ift allein; ein Blick, und er geht zur Ruhe; ein Blick, und er liegt stille! Da liegt nun fanfter als ein Lamm jener große und unbezwungene Löwe, der Thrann, der Gewaltige, der erhabene Herrscher, ber Allen Furchtbare. Dabingegangen, entschwunden ift ber einst Glanzende, ber Sochgeborne, wie wenn er nie geboren worben ware; ber über Biele Mächtige ift Nichts, ber Bemaltige ift überwältigt, ber Feffelnbe gefeffelt und er muß hinziehn, wohin die Sascher ihn abführen. Un jenem Tage werden alle seine Gebanken zu nichts, an jenem Tage nämlich, ba Gottes Safcher tommen und mit ber Seele burch Die Luft borthin fahren, wo die Berrschaften und die Mächte und die Weltherricher ber feindlichen Gewalten 1) fteben, un= fere granfamen Unkläger, Die schredlichen Böllner, Rechnungeführer, Steuereintreiber, Die une entgegenkommen, Die Rechnungen prüfen, unterfuchen, Die Gunden und Schulb-Schriften bes Menschen berbeibringen, die in ber Jugend und im Alter begangenen Gunben, Die freiwilligen und unfreiwilligen, Die mit Werken, Worten und Gebanken verübten. Groß ift die Furcht bort, groß ber Schrecken ber unglud= lichen Seele, unaussprechlich die Bedrängniß, welche fie bann von der zahllosen Menge Mbriaden ihrer Feinde aussteht; benn sie wird auch ungerecht von ihnen angeklagt, bamit sie ja nicht in den Himmel komme, ja nicht die Lichtwohnung der Lebendigen in Besitz nehme, ja nicht in das Land der Lebendigen gelange. Allein die bl. Engel nehmen Die Seele auf und führen fie weg. Dann erweisen wir bem Leichname die letten Ehren und tragen ihn wie einen Fremden aus bem eigenen Saufe zum Grabe.

7. Wir schauen ein anderes großes und surchtbares Gebeimniß, indem wir betrachten, wie Kleine und Große, Könige und Gemeine, Herrscher und Diener alle Eine Asche geworden sind, Ein Staub, Ein Gestank, Ein Moder, Ein Gewürm. Da sind der Mohr und der einst Schöne, der Jüngsling wie der Greis verfault, wie der Schwache so auch der unüberwindlich Starke. Alle sind wie Ansanzs Ein Staub,

<sup>1)</sup> Ephel. 6, 12: "Wir haben nicht bloß wider Fleisch und Blut zu tämpfen, tondern wider die Oberherrschaften und Mächte, wider die Beberrscher der Welt" n. s. w.

als solche, die da gehört: "Du bist Staub und wirst wieder zu Staub werden.") Wenn wir nun oft so scigen wir sie nun sie vermodert und verwest im Grabe liegen, so zeigen wir sie uns einander mit dem Finger und sagen: "Sieh, dieser da ist der und der; dieser da ein Tyrann, dieser ein Soldat, jener dort ein König, der andere der Sohn von dem und dem, diese da die Tochter von diesem oder jenem; jene dort das einst so reizende Mädchen, dieser der zuvor so schmucke Jüngsling." So unterreden wir uns oft unter Seufzern und Thränen dei den Gräbern, indem wir sehen, daß alle Jugend dort unerkenndar ist.

Ja. wir seben wirklich ein furchtbares und bebres Bebeimniß, indem wir schauen, daß jedes Alter bort aufaelöft. jede Wohlgestalt der Körper verwandelt, jedes reizende Un= gesicht entstellt ift. Wir seben, bak jedes holde Auge erloschen, jeder wohlredende Mund geschlossen, jede furcht= erregende Zunge verstummt ift. Wir schauen die ganze Reihe schöner Zähne zerstreut, alle Die lodigen Haare vernichtet. alle Schunheit jedes Alters gertrümmert. Da hat jede Berrschermacht ihr Ende, jede Thrannei und Brablerei hat aufgehört, aller Jugendübermuth ift verschwunden. Wir feben bort alle eitle Mühe und Anstrengung ber Menschen an's Ende und zur Rube gelangt. Wir fprechen, aber Niemand bort; wir wehklagen, allein Niemand achtet barauf; wir nennen die Daliegenden laut beim Namen und rufen: "Wobin seid ihr gegangen, unsere Brüder? Wo befindet ihr euch? Wo weilet ihr? Wo seid ihr, ba ihr uns so plot= lich verlaffen habt? Laßt ein Wort von euch vernehmen, wie ihr ehemals geredet habt! Sprechet boch zu uns, gebt uns Antwort!"

Und (es scheint) sie sprechen: "Wir sind es, die von Euch noch Lebenden hingeschieden sind. Die Seele eines jeden aus uns ist an dem Orte, der ihr nach ihrem Verbienste gebührt. Dieser Stand aber, der vor Euren Augen

<sup>5)</sup> I. Mof. 8, 19.

im Grabe baffegt; biefe Afche, Die ihr erblickt, biefer stinkende Moder, diese zerfressenen Anochen, diese garftigen Würmer find die Körper jener Jünglinge und Mädchen, nach benen ihr fo briinstige Begierbe getragen habt. Diese Afche ift jenes Fleisch, mit dessen Umarmungen und Liebe ihr euch nicht erfättigen konntet. Jenes Gebiß bort ist bas Angesicht. welches ihr aus Liebeslust Tag und Racht nicht genug anschautet. Diefe Gitermaffen und Die schenfliche Fluffigfeit ift jenes Fleisch, burch beffen Umarmung ihr fündigtet. Schauet also und glaubt es sicher, die ihr noch im Fleische im eitlen Leben wallet! Erkennet es, baf ihr im Umgange mit euren Gattinen und Bublerinen nur Afche und Moder umarmet! Ertennet es, bag ihr fie liebtofend nur Beftant und Fäulniß liebkofet! Lernet, daß ihr, wenn ihr in Lust zu ihnen entbrennt, nur nach Würmern, Afche und Geftant verlangt! Laffet euch boch nicht täuschen, o unbesonnene Junglinge und Mäbchen! Laßt euch nicht betrügen burch Die eitle Schönheit der Jugend! Denn auch wir, die wir als vermoderte Leichen vor euren Augen baliegen, schwärmten einst wie ihr eitel im Leben und putten und falbten uns und ergaben uns ber Luft und genoffen und waren guter Dinge; allein dieß alles ift, wie ihr feht, zu Koth und Staub und Ufche und Geftant geworden. Betrüget euch alfo ferner nicht, sondern lernet von uns, die wir euch vorangegangen find und im Grabe liegen, und werdet weise und glaubet, daß in der andern Welt ein Gericht ift und emige Strafe und die dunkelste Finsternift und die troftlose Solle und der nie schlafende Wurm und unaufhörlicher Jammer und rubeloses Bähnefnirschen und unbeilbare Drangsal, ein unparteiischer Richter und unerbittliche Sascher und bittere ewige Trauer!"

8. So unterrichten uns zwar nicht durch Worte boch in der That unfere dorthin vorangegangenen Brider, von benen wir ihrer gedenkend so begierig etwas lernen oder vernehmen und ersahren möchten, wo ste etwa seien, wie es ihren Seelen gehe, ob sie wohl oben oder unten sich befinden, ob sie nun auf uns schanen oder wir sie einst seben, ob wir sie dort

umarmen ober auch nur wieder erkennen werden. Doch biefes weiß Niemand: benn Niemand ift von bort gurudgekommen, Niemand hat uns über die Bürger jener Welt kundgethan. wo ober in welchem Zuftande fie feien. Gott bat uns namlich porenthalten, verborgen, verhüllt, mas jenseits iff, bis auch wir hinkommen und die Bergeltung bort empfangen. wenn wir Alle von den Todten aufersteben, vorgestellt merben (zum Gerichte), befennen, zur Rechenschaft aufgeforbert werben vor jenem erhabenen und furchtbaren, schauberhaften und unaussprechlichen Richterstuhle bes Richters, wenn er vom Himmel kommen wird, die ganze Erde vom Aufgange ber Sonne bis zum Untergange zu richten, mann bie Tone jener so schrecklichen Posaunen erschallen werben, wann bie Schöpfung von Furcht und Zittern erschüttert und verwirrt wird; wann die Gräber fich aufthun und alles Fleisch nacht und entblößt aufersteht, wann jeder Mund verstummen muß und jeder Athem (jede Seele) bekennen wird, und vor dem Richter jener Feuerstrom binzieht, von bem Daniel 1) fagt: "Ich schaute, bis Stühle aufgestellt wurden, und der Altbetagte (ber Emige) fich fette. Sein Stubl war Fenerflamme, feine Raber lobernd Feuer. Gin Feuerstrom zog vor ihm ber. Taufendmal Taufende standen bei ihm, und zehntaufendmal Zehntausende dienten ihm. Das Gericht setzte fich, und die Bücher wurden aufgethan." Bon jenem Tage ver= fündet auch laut ein anderer Brophet: "Geht, er kommt, spricht ber Herr ber Beerschaaren, und wer wird ben Tag feiner Unfunft aushalten, wann Gott fichtbar tommen wird, unfer Gott, und nicht mehr schweigen wird. Feuer wird vor ihm daherkommen, und rings um ihn beftig ein plötlicher Sturm. Er wird ben Simmel oben rufen und die Erbe, um sein Volk zu richten und alles Fleisch, 2) zu jenem furcht= baren Richterstuhle, wo kein Unterschied mehr ist zwischen einem Kleinen und Großen, einem Stlaven und Freien, einem König und Unterthan, sondern wo Alle gleichmäßig

<sup>1)</sup> Dan. 7, 9. 10. — 2) Malach. 3, 2. \$1. 49, 3. 4.

Schuldige find, alle gefeffelt, alle entblößt, alle ohne Beiftant, bebent, weinend, verwirrt, voll Augft und Gorge jeber, mas er etwa fagen, wie er sich bei dem Richter wegen seiner Missethaten entschuldigen solle. Bo ist bort die prunkende Größe ber Könige, wo ber llebermuth ber Tyrannen, wo ber Stols ber Thoren, wo die Weichlichkeit ber Jugend, wo die Bracht ber Gewänder? Wo find die berumftehenden und umberlaufenden Diener, wo die aufgeputten Töchter? Wo ift bas Gold, wo bas Gilber? Wo find die mit goldenen Zügeln geschmückten Pferde, wo die Salben, wo die Rauchmerke, mo tie Bewürze, mo alle bie unnüten Berschwen= bungen? Wo ist die Ueppigkeit, wo die Schwelgerei, wo find bie nächtlichen und täglichen Gelage? Wo find bann Jene, die unter Pauken und Tänzen Wein trinken und fchwelgen, Gott aber und die Armen verachten? Richts von dem Allem ift bort mehr vorhanden, sondern bitteres Webe, Webe. Dort ift nicht mehr vom Reichwerben die Rede, sondern vom Erschautern; bort hantelt es sich nicht mehr um Boblleben, fondern um Bertbeitigung. Dort gibt es nicht mehr Belegenheit zu But, fontern Berfinsterung: es finden nicht mehr Tänze Statt, wohl aber Wehflagen; bort hat die Jugend= schwärmerei ein Ende, und an ihre Stelle tritt bie Berbannung in die Unterwelt. Dort ift feine Zeit gur Berföhnung mehr, fondern große Furcht. Un ienem schrecklichen und schaudervollen Tage nützt kein Rufen um Silfe mehr, fonbern es ift nur gerechte und genaue Bergeltung. Gine treff= liche Silfe ift es aber bann an jenem Tage für bich, wenn bu hier ben Armen Mitleid erwiesen haft. Berrliche Für= fprecher für dich bei Chriftus find die von bir ernährten und barmherzig behandelten und beschützten und geretteten Rothleibenden. Gute und fräftige Bertheidiger für bich find die armen Brüber Chrifti, die Waifen und Wittmen, die Fremben, die Silflofen, die Lahmen, Die Blinden, die Befangenen, bie Berlaffenen, die wie immer Gepeinigten, die in Buften Lebenden, tie in Kerfern, in Berbannungsorten, Die Kranken und Unglicklichen jeder Art, Die von bir Rettung und Erbarmung gefunden haben. Diese werren bir bann bort große Batrone, große Vertheibiger und Selfer sein, indem sie Christo zeigen, was du ihnen gegeben, womit du sie gespeist und erzquickt und ihnen Dienste erwiesen bast. Diese werden dir dort gute Brüder sein, weil sie Christi Brüder sind. Wenn nämlich schon Sin Bruder eines Königs oft viel zur Fürsbitte bei seinem eigenen Bruder, dem König, vermag: um wie viel mehr wird es dort wirken, wo eine Menge Brüder verschnend eintritt! Christus nennt ja in jener fürchterzlichen Stunde des Gerichts die Armen seine Brüder. Hören nur, wie er dann zu den ihm zur Rechten stehenden Gerechten sagen wird: "Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder gethan, das habt ihr Mir gethan." Indem er dieß sagt, zeigt er dann gewiß mit dem Finger auf die das selbst Anwesenden, die zu seinen Füßen sitzen werden.

9. Wer ist aber wohl würdig, wer so selig, daß er in jener Stunde, wann alle Engel und Menschen erschaubern und beben, Christi Bruder genannt wird? Wie viele Schäße, wie großen Reichthum, wie viele Kränze übertrifft dieses Wort an Erhabenheit! Wer sind wohl jene, damit wir sie selig preisen? Wer sind sie, auf daß wir sie soben? Wer sind sie, auf daß wir ihnen nacheisern, jene nämlich, die an jenem Tag' und in jener Stunde des schaudervollen und fürchterlichen Gerichts zuversichtlich, vertrauensvoll und furchtlos daherkommen und zu Ehristus wie zu ihrem Bater und vertrauten Freunde als Bekannte hintreten, wohl wissend, weil sie rie wie Söhne und echte Freunde aufnehmen werde, weil sie ihm wahrhaft dienten und seine Webste hielten?

Wer ist wohl jener überaus Selige, welchen Christus, wenn er auf seinem Throne sitzend ihn zu sich kommen sieht, empfängt und dem er mit heiterm Antlitz' und lächelndem Blick' entgegengeht und ihn mit überaus freudiger Ansprache und huldvoller Vertranlichkeit aufnimmt und begrüßt und umfaßt und wie einen aus der Fremde wiederkehrenden lang vermisten lieben Sohn küßt und dann so ihn anredet:

<sup>1)</sup> Matth. 25, 40.

Millfommen, o guter und getreuer Freund! Willfommen. mein Ernährer, mein Beherberger, mein Beschützer! Ich bante dir für beine Zuneigung und vergeffe beine Liebe nicht. Ich erinnere mich wohl, wie viel Gutes bu mir er= wiesen: ich weiß es gut, wie oft bu mich erquidt haft." Inbem Christus bieß zu ihm spricht, nimmt er ihn bei ber Sand por jener gangen und großen Bersammlung, bor ben Engeln und Erzengeln, por jeber Berrichaft und Gewalt, por ben Gerechten und Bropheten und Aposteln und Beiligen. ftellt ihn mitten unter fie, zeigt ihn allen und tpricht: "Diefer da hat mich einst hungernd gesehen und gespeist; bat mich burftend gefeben und getränkt; vor Ralte schaubernd und hat mich geschützt: fremd und hat mich aufgenommen: er bat mich frank gesehen und sich meiner angenommen. Er bat mich in fein Saus geführt, mir die Fuße gewaschen. meine Wunden gereinigt und mich auf feinem Bette ausruben laffen. Er bat mir die Pforten feines Saufes geöffnet. ist mir freudig entgegengekommen und hat mit ganger Seele mich erquickt. Er bat mich in Noth geseben und errettet: im Gefängniß mich gefunden und mich erlöft. Darum fag' ich auch zu ihm: "D guter und getreuer Knecht! Du warst über Weniges getreu, ich will bich über Vieles feten. Geb' in die Freude beines Herrn ein!"1) Genieße die Wonne meines Baradieses! Zieh' ein in bas Reich beines Berrn! Bieh' in das ewige Leben ein!"

Christus wird aber bann zu benjenigen, die ihm wohlgefällig dienten, nicht bloß dieses fagen, fondern auch fie zu

Tische setzen und berumgebend sie bedienen. 2)

10. Damit nun auch wir dieses Zurufs, dieser Herrlichkeit und Ehre theilhaftig werden, lasset uns laufen, Geliebte, eilen, zuvorsommen, auf daß wir nicht überrascht werden! Reißen wir (das Himmelreich) an uns, damit wir nicht unversehens dahingerissen werden! Gehen wir hinein, auf daß wir nicht draußen bleiben müssen! Bestreben wir uns, Ge-

<sup>1)</sup> Matth. 25, 21. — 2) Luf. 12, 37.

liebte, frengen wir uns an, reifen wir es an uns, ergreifen wir's! Legen wir die Trägheit ab, in der wir bis jetzt ba= bingeleht baben! Legen wir die nichtigen Bogerungen ab! Werfen wir die eitlen Hoffnungen weg, die Tag für Tag unfer fvotten! Täufchen wir uns felbst fünftigbin nicht mehr und betrügen wir uns nicht mehr, damit ber Bofe nicht fürber mit uns fein Spiel treibe! Der frevelhafte Sinn beweg' und nicht länger die Angelegenheit auf heut' und morgen zu verschieben, weil Biele, Die fich viele Blane gemacht, bas Morgen nicht erlebten, sondern plötlich dabingerafft murben wie Rüchlein von einem Sabicht und Lämmer von einem Molfe und wie ein Gefangener von einem Räuber. Sie waren gar nicht mehr im Stande zu reben, noch Berträge zu schließen, ja nicht einmal mehr eine Silbe bervorzubringen. Die Abends gefund fchlafen gegangen waren, erlebten ben Morgen nicht mehr: am Tische Sitzende hauchten plötzlich ben Beift aus; bie unter Spiel und Scherzen herumsbazierten ftarben unvermuthet babin. Andere verschieden im Babe und hatten bas Bab felbst zu ihrem Grabe. Manche murben bei ber Bermählung im Brautgemache bahingerafft, so baß bie Sochzeitkleiber ihre Todtenkleiber wurden, Rläger an Die Stelle der Flötenspieler traten und Trauernde Die Tangenden ablösten. Dieß alles ift uns wohl bewußt und bekannt; trauriger aber ift, daß wir bennoch freiwillig und mit Bemufitsein fortfündigen und mit uns felbst nur Spott treiben. Denhalb haben wir auch feine Entschuldigung por Gott. weil wir nicht aus Unwissenheit, sondern mit Bewußtsein uns verführen laffen, indem wir die göttlichen Schriften hören und loben, das Gefagte aber nicht befolgen. Darum ermahne ich für die Zutunft, daß wir nicht bloß Gorer ber Lehre, fondern auch Befolger seien. 1) Wenn also Jemand, ber bas Gewohnheitslafter ber schändlichen Hurerei an fich hat, nach bem Unhören bes nun Gefagten basfelbe ablegt, fo ift er ein rechter Bubbrer. Wenn Jemand, ber gegen ben

<sup>1) 3</sup>af. 1, 22.

Nebenmenschen Nachsucht im Gerzen trug, sich mit ihm ausföhnt, so ist er ein rechter Zuhörer. Wenn Jemand durch biese Borträge gerknirscht mitleidig und gern mittheilend wird,

bann ift er ein rechter Zuhörer.

11. So werbe benn dieser und jener Vortrag uns nicht zum Gerichte, indem wir sie nur anhören, aber nicht ausüben! Wenn nämlich der Tod beines Bruders dich nicht zur Besinnung bringt, so kann dir Niemand mehr nützen. Wenn du beim Anschauen eines Todten dich nicht bekehrst, wann wirst du dann deinen Wandel ändern? Wirst du durch das Gesagte-nicht zur Zerknirschung bewogen, so wirst du nie von der Sünde abstehen.

Diesen Tisch der göttlichen Lehren haben uns, Geliebteste, unsere zu Christus vorangegangenen Brüder aufgestellt; diese lebenspendenden Speisen haben sie bereitet; diesen Wein des Unterrichts haben sie uns gemischt; diese nahrhafte Gastmahl haben sie uns zum Heile angestellt, auf daß wir diese Wahrheiten Tag und Nacht erwägend, zu jeder Stunde, in der Kirche, auf dem Markte, zu Hause, bei Tische, in den Gerichtshäusern, im Bette, in Bädern, bei Taseln und Verssammlungen, don der bösen und eitlen Gewohnheit und Nachstssisseit abstehen und unsere Seese zur Buße wenden und dom disserigen Wandel abweichen und den Herrn versähnen und das Hinmelreich erlangen durch die Inade und Erdarmung und Menschenfreundlichseit unsers Herrn und Deilandes Jesu Christi, dem da Ehre und Macht gebührt jetzt und allezeit und in die Ewigseiten der Ewigseiten. Amen!

# Betrachtung

über den Tod.

Aus dem 1. griech. latein. Bande von G. 249 Rr. 19 an.

1. Selig ift, wer unabläffig an den Tag feines Sinfchei= bens benkt und fich bestrebt, in jener Stunde wohl vorbe= reitet und furchtlos erfunden zu werben. Selig, wer in ber Stunde des Sinscheidens freudige Zuversicht findet, wann die Seele mit Furcht und Schmerzen fich vom Leibe trennt. Es kommen nämlich die Engel, die Seele in Empfang zu nehmen und sie vom Leibe wegzuführen, um sie vor den Rich= terstuhl bes unsterblichen und schaudervollen Richters zu stellen. Groß ist, o Brüber, die Furcht in ber Tobesstunde, wann die Seele sich mit Schrecken und Wehklagen vom Leibe scheibet; benn in ber Stunde ber Trennung stehen ber Seele ihre Werke vor Augen, die sie Tag und Nacht begangen, gute sowohl als bose, und die Engel brängen haftig fie aus bem Leibe zu treiben. Die Seele aber erbangt beim Anblide ihrer Werke auszufahren. Zumal des Sünters Seele trennt fich mit Furcht vom Leibe und fährt zitternd dabin,

um bem unsterblichen Richter vorgestellt zu werden. Aus bem Körper zu fahren mit Gewalt gezwungen und ihre Werke schauend sagt sie dann mit Furcht zu diesen: "Gewährt mir nur noch ein Stündlein Raum, um auszusahren!" Allein ihre Werke erwidern der Seele alle miteinander: "Du hast uns hervorgebracht, mit dir wollen wir jest zu Gott hin-

gehen."

Saffen wir, meine geliebten Brüber, bieß eitle Leben! Rach Chriffus allein, bem Beiligen und Erlöfer unferer Seelen, laffet uns Sehnfucht tragen! Brüber, wir wiffen nicht, zu welcher Stunde unfer Sinscheiben stattfinden werde Niemand kennt den Tag und die Stunde der Trennung. Während wir auf Erben forglos bahingehen und uns bem Wohlleben ergeben, trifft plötlich ber fürchterliche Befehl ein, die Geele vom Leibe gu' nehmen, und ber Gunder scheibet zu einer Stunde und an einem Tage bin, ba er es gar nicht erwartet, während seine Seele noch voll Sünden ist und nichts zu ihrer Vertheidigung hat. Deßhalb ermahn' ich euch. Geliebte, machen wir uns frei und laffen wir uns von der Knechtschaft dieses eitlen und zeitlichen Lebens nicht mehr in Fesseln halten! Dief Leben ift voll Fallstricke und Schlingen bes Tobes; beschwingen wir unsere Seele, ben Schlingen und Fallftricken zu entfliegen! Täglich legt ber Arge vor unferer Seele versteckte Schlingen aus, um fie zu fällen und für die emige Strafe zu fangen.

2. Mitten unter Fallstricken wandeln wir dahin, o Geliebte! Saben wir also Acht auf uns selbst, damit wir ja nicht in die Schlingen des Todes fallen. Boll süßer Lust sind die Schlingen des bösen Todes; möge unsere Seele ja nicht verweichlicht in die Süßigseit seiner Schlingen fallen! Das Reizende dieser Schlingen liegt aber in der Sorge für die irdischen Dinge und die Reichthümer und bösen Gedanken und Werke. Laß dich, o Bruder, durch die süße Lust der Todesschlingen nicht reizen, damit du nicht erschlafft in die Sorge für böse Gedanken versinkest! Findet der böse Gedanke einmal an deine Seele Zutritt, so wird er ein angenehmer Gegenstand lasterhafter geistiger Beschäftigung, um

ihr ben Tod zu bringen, und ber böse Gedanke wird gleichsfam zum Fallstricke für die Seele und kann nur durch Gebet und Thränen und Enthaltsamkeit und Wachen verscheucht werden. Werde denn wachsam und frei von allem Irbischen, auf daß du auß den Schlingen der bösen Gedanken und Werke gerettet werdest! Laß dich keinen Augenblick versühren, über einen bösen Gedanken nachzusinnen, damit derselbe nicht in deiner Seele, o Bruder, verweile! Nimm allzeit durch Gebet und Fasten und Thränen deine Zuslucht zu Gott, auf daß du von allen Schlingen und Kallstricken und Leidensschaften befreit bleibest!

3. Rechne, o Bruber, nicht barauf, lange Zeit auf Erben zu leben, und laß dich daburch nicht bewegen, bofen Gebanken und Werken dich hinzugeben! Plötzlich möchte nämlich bes Berrn Befehl tommen und dich als Gunder überrafchen, bak du nicht mehr Zeit haft Buke zu thun und Berzeihung zu erlangen. Was wirst bu bann bem Tobe zur Stunde bes Sinscheibens fagen, v Bruder? Denn Gottes Auftrag ver= gönnt dir keinen Augenblick länger auf Erden zu leben. Ueber Biele, die lange Zeit auf Erden zu leben gehofft, fam ur= plöplich ber Tod, überfiel einen reichen Sünder, ber noch auf viele Jahre Rechnung machte, in Rube auf Erden zu leben wähnte, Rapital und Zinsen an ben Fingern abzählte und auf eine lange Reibe von Jahren bin die Summe feines Reichthums austheilte. Da fam unerwartet der Tod und machte auf einmal der ganzen Rechnung und dem Reichthum und ber Sorge ber eitlen Zeit ein Ende. Wieder tam ber Tod und fand einen rechtschaffenen Mann, Der durch Gebet und Kaften einen schönen himmlischen Schat fammelte, ben Tob immer vor Augen hatte, seine Ankunft und die Trennung vom Leibe nicht fürchtete. So erwarte bu täglich als ein einsichtsvoller und geiftlich gesinnter Mann ben Tob, bas Binscheiden, die Darstellung vor dem Richterstuhle des Berrn! Halte täglich als ein Wackerer und Kluger beine Lampe in Bereitschaft, sieh täglich unter Thränen und Gebet bei ihr nach!

4. So lang du noch ohne Anfechtung bich befindest, bes Ephram's ausgew. Schriften.

mübe bich eifrig, mein Geliebter! Denn es kommt für bich eine Zeit voll Unglauben, Erschlaffung, Trägheit, Starrheit. Die ihrer Bermirrung wegen nicht gestattet, auf Besseres zu benten. Sabet nur Acht, Geliebte, wie alles Schlechte im böchsten Flore steht! Das Aergste macht von Tag zu Tag größere Fortschritte, Die Bosheit greift immer weiter um fich. Dien Alles ist ein beutliches Vorzeichen ber kommen= ben Bermirrung und ber großen Drangfal, die über die ganze Welt bereinbrechen wird. Unferer Gunden wegen nimmt biek Alles täglich zu, und aus Schuld unferer Lauigkeit nimmt bas Schlechte immer mehr auf Erben überhand. Werden wir alfo, Freunde Gottes, machsame Streiter und siegen wir in jedem Kampfe bes Bofen! Ja, lernen wir als vollkom= mene Freunde Gottes die Gebräuche des Krieges! Es ist ein unsichtbarer Rampf; Die Runft in diesem Kriege besteht in der Entblößung von allem Irdischen.

5. Haft bu den Tod alle Tage erwartend vor Augen, fo wirst du nicht fündigen. Entäußerst du dich ber irdischen Dinge, so wirst du im Kriege nicht in die Flucht geschlagen werben. Saffest bu, o Geliebter, in Berachtung bes Zeit= lichen das Irdische, so wirst du im Stande sein, als per wackerste Krieger ben Siegespreis zu erringen. Da nämlich Die irbischen Dinge zu sich niederziehen, und die Leidenschaften Die Augen bes Bergens im Kriege verfinstern, überwindet im Kriege ber Bofe uns irbisch Gesinnte, Die wir voll Sorge für das Zeitliche den Leidenschaften fröhnen; benn beut zu Tage lieben wir alle insgefammt, Geliebte, die irdischen Dinge. und unfer Beift ift unferer Rachläffigkeit wegen an die Erbe wie festgenagelt. Der Tag neigt sich dem Abend zu; es ift für uns schon spät an ber Zeit, in unserm Unglauben aber wähnen wir, es sei noch früh. Das himmelreich ift schon vor der Thüre. 1) allein wir wollen von den Zeichen und

<sup>1)</sup> Nach Matth. 24, 33. Die Erwartung ber Näbe bes jüngsten Tages theisen mehrere hl. Bäter in ihren Schriften mit bem hl. Ephräm, 3. B. die hl. Basilius, Ambrosius, Gregor b. Gr.

Borbebeutungen besselben, die der Herr ausgesprochen hat, nicht einmal etwas hören. Seuchen, Erdbeben, Schreckniffe, Kriege und Bölkerbewegung dind schon gekommen; doch scheint uns dieß Alles nur wie ein Traum, um es einander zu erzählen. Weber das Anhören noch das Sehen diese Erscheinungen jagt uns Schrecken ein. Die Auserwählten werden vor der Drangsal hinweggenommen, um die über die ungerechte Welt kommende große Verwirrung und Vedrängniß nicht zu sehen. Schon ist die Zeit zur Ernte gekommen, diese Welt hat ein Ende. Die Engel ergreisen schon die Sicheln und warten auf den Wink.

6. Fürchten wir uns, Geliebte! Es ist die eilfte Stunde des Tages und die Länge des Weges ist groß. Beeisern wir uns, auf dem Wege angetroffen zu werden. Seien wir wachsam und erwachen wir, wie Schlaflose, vom Schlummer! Wir wissen ja nicht, zu welcher Stunde der Herr der ganzen Erde kommen wird. Machen wir uns also von der Last und Sorge der irbischen Dinge los! "Sorget ganz und gar nicht für das Irdische," spricht zu uns der Herr.") Ferner hat er uns besohlen, alle einander zu lieben; allein wir haben vielmehr die Liebe vertrieben, so daß sie von der Erde entsslohen ist. Die Sünden nehmen in Fille überhand, Unserechtigkeit bedeckt alle miteinander, Jeder verlangt gierig nach dem Irdischen, verachtet das Himmlische, Niemand aus uns liebt das Zukünftige.

Willst du himmlisch sein? Sasse immer und verabscheue, was auf Erben ist, übe dich als ein Vollkommener und sehne dich nach dem Simmelreiche! Denke nicht: "Die Ascese (das Streben nach Vollkommenbeit) kostet soviel Mübe.

u. a. Beranlassung dazu gaben die vielen und großen Unglitckfälle ihrer Zeit, zumal die gefährlichen Versolzungen des abrümnigen Kaifers Julian, dieses leibhastigen Antichrists. Fast in jebem Jahrhunderte sah man bei schrecklichen Zeiten der nahen Unkunft des letzten Gerichts entgegen.

<sup>1)</sup> Matth. 24, 6. 7.

<sup>2)</sup> Matth. 6, 19-25 u. f. f.

ich aber bin armfelig und schwach und vermag nicht streng 311 leben." Borche vielmehr auf die Worte des fehr schönen und guten Rathes, lerne was ich fage, mein geliebter Bruber und Freund Chrifti! Willst bu in ein anderes fernes Land, bein Baterland, reifen, fo kannst bu bie ganze weite Strede bes Weges nicht in Ginem Augenblide gurudlegen. fontern bu machft täglich eine gewiffe Ungahl Schritte und gelanast allmälig und mit Mühe in bas erfehnte Land. Go verhält es sich auch mit bem Himmelreiche und Paradiese ber Wonne. Durch Fasten, Enthaltsamkeit und Rachtwachen gelangt Jebermann borthin. Enthaltfamfeit und Thränen und Gebet. Wachen und Liebe find die Stationen, die in ben Simmel führen. Fürchte bich nicht, einen guten Anfang bes schönen Weges zu machen, ber in bas (emigselige) Leben führt! Faffe nur ben ernstlichen Willen, ben Weg angutreten und laß bich bazu bereit finden! Schnell ebnet sich bann ber Weg por beinen Füßen, und freudig und mit Luft wandelst du ihn von einer Station zur andern; bei jeder berselben werden die Schritte beiner Seele fraftiger. Du wirst auf bem Wege, ber zum himmel führt, teine Schwierigfeit mehr finden. Der Berr bes Himmels wurde ja felbst aus eigenem Antriebe ber Weg bes Lebens 1) für biejenigen, bie mit Freude zum Bater bes Lichtes 2) fommen wollen.

#### Schlußgebet dieser Betrachtung.

7. Du wurdest mir, Christus Heiland, zum Wege bes Lebens, der zum Bater führt. Dieser Weg allein schon ist Freude, sein Ende aber das Himmelreich. Du bist mir, o Herr Jesus Sohn Gottes, zum Wege des Lebens und zur Erleuchtung geworden, und ich habe für nich voll Sehnsucht aus deiner Quelle Gnaden geschöpft. Deine Gnade ward im Herzen deines Knechts Licht und mehr als Honig süße

<sup>1)</sup> Joh. 14, 6. — 2) Jak. 1, 17. — 3) Mit Bezug auf Jesai. 12, 3. Joh. 7, 37.

Freude 1) im Munde beines Dieners. Deine Gnabe marb in der Seele beines Knechts wie ein Schatz, machte die Armuth reich, vertrieb Dürftigkeit und Faulniß. Deine Gnabe ward beines Dieners Zuflucht und Rraft, Beiftand und Erhöhung und Ruhm, Speife zu allem Leben. Wie könnte bein Anecht, o Berr, schweigen vor Fulle ber Gufigfeit2) beiner Liebe und Gnade? Unwürdig hab' ich meinen Mund aufgethan; wie vermöchte aber meine Bunge biefer Wonne 3) wegen sich zu enthalten, ben Geber alles Guten zu preisen und zu verherrlichen? Wie wag' ich es ferner, die Fluten ber Gnabe gurudzuhalten, bie im Bergen bes Gunders mogen und durch die vielen Gnadengaben voll Gugigfeit find? Lobfingen will ich barum bem Herrn ber himmel, ber bem Diener burch viele Gnabengaben bie ganz eigenen bimmlischen Geschenke verlieh. Ich verberrliche beine Gnabe. o Christus Seiland; indem ich sie verherrliche, werde ich felbst durch sie verherrlicht! Unaufhörlich preise ich mit meiner Zunge beine Gnabe, o Berr! Nie wird meine Zither aufhören, geiftliche Lobgefänge zu singen. Das Berlangen nach dir zieht mich zu dir, Erlöser, Ruhm meines Lebens; beine Gnabe reist meinen Geift lieblich an, bag er bir nachgezogen wird. Mein Berg werbe bir ein gutes Erdreich, bas guten Samen aufnimmt und beine Gnade thaue barauf ben Than des ewigen Lebens! Möge beine Gnade nur auch vom Erdreiche bes Bergens eine schöne Garbe ernten, Zerknirschung nämlich, Anbetung, heiligung, das dir allzeit Bohlsgefällige! Führe meine Seele mit dem gefundenen Schäflein\*) in die Hurde des Baradieses der Wonne! Möge meine

<sup>1)</sup> Bgl. \$\psi\_1\$. 18, 11 nach ber Bulg.
2) Ober auch: "schweigen von der Fille," bie große Silfigkeit

verschweigen.

<sup>3)</sup> Nach dem Griechischen: "Nuten". Im Zusammenhange mit dem Borigen paßt besser "Freude". Das sprische Nomen haniuto, das hier sehr wahrscheinlich im Urterte stand, bedeutet "Nuten" und "Ergöhung".

<sup>4)</sup> Lut. 15, 4-6.

Seele im Lichte gesunden! Jenes wieder gefundene Schäfelein haft du auf die Schultern genommen; diese unwürdige Seele aber zieh' an deiner Hand und bringe beide deinem unsterblichen Vater dar, auf daß ich in der Wonne des Parabieses mit allen Heiligen ruse: Ehre dem unsterblichen Bater. Andetung demjenigen, der dem Armen himmlische Gnadengaben verlieh, damit er dem Könige Aller die Drachme<sup>1</sup>) der Verherrlichung in alle Ewigkeiten darbringe! Amen.



<sup>1)</sup> Den gebührenden Tribut. Der Ausdruck beutet wohl auf die versorne und wiedergefundene Münze im Gleichnisse Jesu bei. Lut. 15, 8 u. 9 hin.

### Rede

über die Beiten des Anfichriffs. 1)

Aus bem II. griech. latein. Banbe von S. 222 an.

1. Wie werbe ich armfeliger und fündhafter Sphräm, der ich voll Fehler din, im Stande sein Dinge auszusprechen, die mein Bermögen übersteigen? Weil aber der Heiland mit der ihm eigenen Güte die Ungelehrten Beisheit gesehrt und durch sie überall die Gläubigen erleuchtet hat, so wird er auch freigedig meiner Zunge klaren Bortrag verleihen, sowohl mir sprechendem alskauch allen Zuhörern zum Nutzen und zur Erbauung. Sprechen will ich aber mit Schmerzen

<sup>1)</sup> Diese Rebe, welche ich in die bei Wagner in Innsbruck von 1830 an herausgegebene Sammlung ausgewählter Werke Ephräms nicht aufgenommen habe, scheint mir hier der Aufnahme werth, weil sie ein treues Bild der Borstellungen gibt, die man sich zu seiner Zeit von den Zeiten des Antichrists und dessen herrschaft machte.

und mit Seufzern reden über das bevorftebende Ende ber Welt und ben so schamlosen und gräulichen Drachen, ber Alles unter bem Simmel in Verwirrung bringen. Bangiafeit und Entmuthigung und fcbrecklichen Unglauben ben Bergen ber Menschen einflößen und Wunder, Zeichen und Schreckbilder herporbringen wird, daß er, wenn es möglich wäre, auch die Gerechten täuschen und durch die lügenhaften Zeichen und scheinbaren Wunder, Die von ihm geschehen. Alle be= trigen würde. 1) Bermöge Gottes Zulaffung bekommt er Gewalt die Welt zu betrügen, weil nämlich die Bosheit der Welt ihr volles Maß erreicht hat und überall die schrecklichften Gräuel jeder Art verübt. Deßhalb gestattet der allerbeiliafte 2) Gott, daß die Welt ihrer Ruchlosigkeit wegen vom Geifte bes Irrthums versucht wird, weil die Menschen von Gott fo abfallen und ben Bofen lieben wollten. Gin großer Rampf, o Brüber, findet in jenen Zeiten ftatt, besonders für die Gläubigen, wann von dem Drachen Zeichen und Wunder mit großer Macht gewirft werben, wann er sich gleich einem Gotte zeigt 3) in furchtbaren Trugerscheinungen. in der Luft fliegend, und alle Dämonen in der Luft wie Engel vor dem Thrannen boch herumschwebend. Er schreit nämlich gewaltig, wechselt bie Gestalten, erschreckt maßlos alle Menschen. Wer wird bann, o Brüber, fest 1) erscheinen und unerschüttert bleiben, bas Rennzeichen 5) in ber Seele tragend, die bl. Gegenwart bes eingebornen Sohnes unfers Gottes, wenn er jene unaussprechliche allenthalben über jebe Seele kommende Bedrangnif fchaut, Die burchaus keinen

1) Matth. 24. 24.

<sup>2)</sup> Wörtlich "ber unbeflecte". Diefer Beiname Gottes fommt. wenn ich mich recht erinnere, in ben fprifchen Werten St. Epbrams nie ober höchst selten vor, und ich vermuthe, es durfte ein sprisches Wort bafteben, bas "unbegreiflich", "unermeglich" heißt.

<sup>3)</sup> Theff. 2, 4. 4) Wörtlich "ummauert". Die lateinische Uebersetzung hat "mundus", "rein"! Offenbar Druckfehler anstatt "munitus". 5) Bgl. Ezech. 9, 4. Offenb. 7, 3.

Troft irgendwo ber und keine Rube hat zu Waffer und zu Land; wenn er sieht, wie die ganze Welt verwirrt ift und jeber zu ben Bergen flieht, um fich zu verbergen. 1) wie bie einen vor Sunger fterben, bie andern vor schrecklichem Durfte wie Wachs vergeben, und niemand sich erbarmt: wenn er alle Gesichter voll Thränen fieht und voll Sehnsucht fragen bort, ob wohl noch Gottes Wort auf Erben, und dann vernimmt: Nirgends! Wer wird wohl jene Tage ertragen? Wer die unerträgliche Drangfal aushalten, wenn er bas Gewimmel der Bölfer erblickt, die von den Enden ber Welt kommen den Ibrannen zu schauen, und Viele vor ihm an= betend liegen fieht und mit Bittern rufen bort: "Du bift unfer Retter?" Das Meer wird fturmisch aufgeregt, und Die Erbe vertrocknet. Der himmel regnet nicht, die Bflanzen verdorren: alle Bewohner des Morgenlands flieben aber por großer Furcht in's Abendland, die Bewohner des Abend= landes hingegen flüchten sich zitternd nach Often.

2. Rachbem ber Freche bie Gewalt bekommen bat, fenbet er überallbin boje Beifter, um frei zu verfünden: "Ein groffer König ift mit Berrlichkeit erschienen, tommet unt schauet ibn!" Wer hat bann eine fo unerschütterliche Seele, baß er alle tie Aergernisse standbaft erträgt? Wer ist, sage ich. jener Mensch, daß alle Engel ihn selig preisen? Denn ich, vollkommene Brüder und Freunde Chrifti, erschaudere schon bei bem Gebanken an den Drachen, indem ich bei mir die Drangfal erwäge, welche in jenen Zeiten über bie Menschen kommen wird. So verrucht und graufam diefer Drache auch gegen das Menschengeschlecht überhaupt sein wird, so wird er doch noch viel graufamer gegen die Beiligen wiithen, die seine Trugerscheinungen überwinden können. Es werben nämlich alsbann Viele gefunden werden, die Gott wohlgefällig find und gerettet werben können, auf Bergen und an ein= famen Orten, unter vielen Gebeten und schweren Wehklagen. Denn der bl. Gott erbarmt sich. da er sie in unaussprech=

<sup>1)</sup> Wtatth. 24, 16. Jef. 2, 19. Luk. 23, 30. Offenb. 6, 16.

licher Betrübnig und aufrichtigem Glauben fieht, ihrer wie ein gartlich liebender Bater und erhalt fie, wo fie fich verftedt haben. Der Erzfrevler fucht nämlich unaufhörlich Die Beiligen zu Waffer und zu Land auf, indem er bentt, er merbe fünftighin auf Erben herrschen und Alle sich untermerfen. Der Glende mahnt, er merbe in jener furchtbaren Stunde widersteben können, wenn ber Berr vom Simmel fommt, indem ber Armselige seine Schwäche und Soffart nicht erkennt, wodurch er fallen wird. Er wird jedoch die Grbe in Bermirrung stürzen und Alles burch lügenhafte zauberische Zeichen erschrecken. In jener Zeit, wenn ber Drache tommt, ift feine Rube auf Erben, sondern große Drangfal, Beffürzung, Berwirrung, Tobfalle und Seuchen berrichen allenthalben; benn unfer herr fprach mit feinem göttlichen Munde, daß bergleichen feit bem Anbeginne ber Schöpfung nicht geschehen. 1) Wie werden aber wir Gunder bas Daflofe und Unaussprechliche berfelben (Drangfal) barftellen. ba Gott felbst sie so genannt bat? Jeber richte aufmerksam feinen Beift auf die bl. Aussprüche bes Berrn und Beilandes. wie er nämlich wegen ber übermäßigen Roth und Drangfal bie Tage berfelben in seiner Barmberzigkeit abkürzen werbe. 2) Er ermahnt uns und fpricht: "Betet, auf baß eure Flucht nicht im Winter noch an einem Sabbat stattfinde!" 3) Werner fagt er: "Wachet allezeit, beständig betend, bamit ihr würdig feit, ber Bedrängniß zu entrinnen und Gott vorgestellt zu werden; benn die Zeit ift nabe."4)

3. Wir aber verharren alle in der Bosheit und glauben nicht. Flehen wir boch unablässig mit Thränen und Bebeten, Tag und Nacht vor Gott niederfallend, auf daß wir Sünder gerettet werden! Hat Jemand Thränen und Zerknirschung, so bete er zum Herrn, bamit wir von ber Drang= fal, die über die Erbe kommen wird, errettet werben, auf daß

<sup>1)</sup> Matth. 24, 21. Marf. 13, 19. 2) Matth. 24, 22. Marf. 13, 20.

<sup>3)</sup> Matth. 24, 20. Mart. 13, 18. 4) Luf. 21, 31—36.

wir 1) weber jenes wilbe Thier schauen noch seine Schreckniffe boren; benn es werden bier und bort Sunger und Erb= beben und allerlei Seuchen seine. 2) Da bedarf es einer stark= muthigen Seele, die mitten unter den Aergernissen ihr Leben (Seelenheil) festhalten tann; benn wenn ber Mensch nur ein wenig nachlässig sich finden läßt, so wird er leicht überwäl= tigt und burch die Zeichen des bofen und arglistigen Drachen gefangen. Ein Solcher wird beim Gerichte unwürdig ber Berzeihung gefunden, weil es fich herausstellt, daß er bem Thrannen freiwillig geglaubt bat. Bieler Gebete und Thränen bedürfen wir, o Geliebte, um in den Verfuchungen ftandhaft erfunden zu werden; denn vielfach sind die Trugbilder bes Thieres. Weil es nämlich wider Gott streitet, will es Alle in's Berberben fturgen. Der Thrann ftellt es fo an, baß Alle das Zeichen des Thiers tragen,3) wann er zu seiner Beit, am Ende ber Zeiten, mit Zeichen kommen wird, Alles au täuschen, so Speisen und Dinge jeder Art zu kaufen 1) und Bolfsvorsteher aufzustellen, den Befehl zu vollziehen. Uchtet, meine Brüder, auf den Uebermuth des Thieres, die Kunftgriffe ber Bosheit nämlich, wie es vom Bauche 5) an= fängt, damit wenn Jemand aus Mangel an Nahrungsmitteln in Bedrängniß kommt, er genöthigt werde fein Zeichen ans zunehmen; und zwar nicht, wie es sich eben trifft, auf irgend ein beliebiges Glied bes Körpers, sondern auf die rechte Hand und auf die Stirne wird das gottlose Kennzeichen gemacht, auf baß ber Mensch nicht mehr im Stande sei, mit ber rech= ten Sand bas Zeichen bes Kreuzes zu machen und die Stirne

<sup>1)</sup> Die griechische Uebersetzung hat hier die britte Person einfacher Zahl. Weil vorher die erste Person vielsacher Zahl ist, paßt biese auch hier, oder man muß oben auch die britte Person einfacher Zahl nehmen. Im Sprischen lauten diese Formen ganz gleich.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 7. — 3) Offenb. Joh. 13, 16. — 4) Offenbarung 13, 17.

<sup>5)</sup> Beif nach Offenb. 13, 17 bas höllische Thier bewirkt, daß fein Gläubiger Speisen zu kaufen bekommt.

mit bem bl. Ramen Gottes ober mit bem glorreichen und ehrmurdigen Rreuze Chrifti unfere Beilandes zu bezeichnen. Der Unfelige weiß nämlich wohl, daß das Kreus des Berrn. wenn fein Zeichen gemacht wird, alle feine Macht vernichtet, und bekhalb bezeichnet er die rechte Sand bes Menschen, meil biese über alle Glieber bas Kreuszeichen macht. Chenfo trägt auch bie Stirne, wie ein Leuchter, Die Leuchte bes Lichtes, bas Zeichen unfers Berrn, im Gefichte. Es fteht alfo. meine Brüder, allen Menfchen, Die Chriftus lieben, ein schaudervoller Rampf bevor, damit fie bis zur Todesstunde nicht muthlos werden und auch bann nicht verzagt basteben. wenn ber Drache sein Zeichen anstatt bes Kreuzes Christi einprägt. Auf folche Beife verfährt er nämlich, auf baß ber Name unfere Berrn und Beilandes in jener Zeit gar nicht mehr genannt werbe. Der Dhumächtige thut Diefes. meil er por ber beiligen Macht unfere Erlöfere fich fürchtet und gittert. Wenn nämlich Jemand mit seinem (b. i. bes Antichrists) Zeichen nicht bezeichnet ist, so wird er durch feine Trugbilder nicht gefangen, und von Solchen weicht ber Berr nicht, sondern erleuchtet und zieht sie an sich. Wir muffen, o Brüder, auf die lieblosen Lugengehilde bes Wein= bes mit allem Fleiße Acht baben. Unfer Berr fommt in tiefer Rube zu uns allen, um die Ränke des Thieres unfertwegen abzuhalten. Salten wir aufrichtig am unerschütterlichen Glauben Chrifti fest, so werben wir die Macht bes Thrannen leicht erschüttern. Erwerben wir uns unwandel= bare Gefinnung und Beständigkeit, fo läßt ber Schwache von uns ab, weil er uns nichts anhaben fann.

4. Ich, der Geringste, ermahne euch, o Freunde Christi, werden wir ja nicht lässig, sondern vielmehr mächtig durch die Macht des Kreuzes! Ein unabweisbarer Kampf steht bevor. Ergreifen wir alle den Schild des Glaubens! Deid denn bereit als treue Knechte und nehmt keinen andern auf! Benn nämlich der Dieb und Verderber und Bütherich zu

<sup>1)</sup> Ephes. 6, 16.

feiner Zeit zuerst kommen wird und die Berbe ber Ausermählten bes mahren Sirten Chriftus rauben und schlachten und zu Grunde richten will, so nimmt er bie Gestalt bes wahren hirten an. Lernen wir, o Geliebte, in welcher Bestalt die schamlose Schlange in die Welt kommt! Weil ber Erlöser, als er bas Menschengeschlecht retten wollte, aus einer Junafrau geboren ward und in Menschengestalt ben Feind burch die bl. Macht feiner Gottheit mit Fußen trat. to benkt auch Diefer die Gestalt seiner 1) Ankunft anzunehmen und uns zu betrügen. Unfer herr wird aber in hellstrablen= ben Wolfen wie ein fürchterlicher Blit auf Die Erbe fommen. So wird ber Weind nicht tommen; benn er ist ja ein Abtrinniger. Sicher wird jedoch fein Wertzeug von einem geschändeten Mädchen kommen; Fleisch werben wird er so aber nicht (ber Teufel nämlich, sondern fein Organ ober Wertzeug, ber Antichrift). Auf diese Weise wird also der Erzfredler gleich einem Diebe kommen, Alles zu betrügen: bemüthig (bem Anschein nach), ruhig, alles Unrecht haffend, wie er vorgibt, die Götzenbilder verabscheuend, Frömmigkeit hochschätzend, gut, die Armen liebend, über die Maffen wohlgestaltet, voll Anftand, heiter gegen Jebermann, gang befonders aber bas Bolk der Juden ehrend diese erwarten nämlich seine Un= funft. Während dieß Alles vor sich geht, wirkt er Zeichen, falsche Wunder und Schrechbilder mit großer Macht. Er bestrebt sich listiger Weise Allen zu gefallen, damit er schnell fich bei Allen beliebt mache. Er wird keine Geschenke annehmen, nicht zornig reben, fich nicht niebergeschlagen zeigen, fondern durch den Anschein wohlgeordneten Wefens betrügt er die Welt, bis er sich die Herrschaft errungen hat. Wenn dann viele Nationen und Bölker bergleichen Tugenden und Machterweifungen feben, fo werben fie alle miteinander Giner Meinung und rufen ihn mit großer Freude jum Ronig aus, indem sie zu einander fagen: "Wird wohl irgendwo ein fo

<sup>1)</sup> D. i. Chrifti, in einer Chrifto ahnlichen Geftalt, wie schon oben gesagt ift.

Siegel angenommen, bas gottlose Rennzeichen bes Berruchten nämlich. laufen bann miteinander zu ihm und fagen webflagend: "Gib uns zu effen und zu trinken, weil wir alle von Hunger bedrängt verschmachten, und vertreibe von une bie giftspeienden Thiere!" Rathlos jedoch ermibert ber Glenbe mit großer Garte: "Woher foll ich euch zu effen und zu trinfen geben, o Menschen? Der himmel will ber Erbe feinen Regen fpenden, Die Erbe aber hat hinwieder gar feine Mernte und Erzeugnisse gegeben." Diese Worte vernehmend brechen bie Bölfer in Weinen und Wehklagen aus, inbem fie teinen Troft für ihr Elend haben, fondern unaussprech= liche Triibsal auf Trubsal sie bedrängt, weil sie dem Tyrannen fo bereitwillig Glauben geschenkt; benn jener Erbärmliche ift nicht einmal im Stande fich felbst zu helfen; wie follte er also sich ihrer erbarmen? In jenen Tagen wird große Roth fein wegen ber vielen Bebrangniß burch ben Drachen und wegen Furcht und Erdbeben und Rauschen bes Meeres und Sunger und Durft und wegen ber Biffe wilber Thiere. Alle aber, die das Zeichen des Antichrifts angenommen und ihn als ben auten Gott angebetet baben, baben keinen Un= theil am Reiche Christi, sondern werden mit dem Drachen in die Solle gestürzt merben.

Wohl Jenem, der durchaus heilig und getreu ersunden wird, der sein Herz unverrückt auf Gott gerichtet hat; denn furchtlos tritt er allen Ueberredungen des Bösen entgegen

und verachtet feine Qualen und Trugerscheinungen.

7. Bevor jedoch dieß Alles geschieht, sendet der Serr als der Allerbarmer den Thesbiten Elias und den Henoch, 2) damit sie dem menschlichen Geschlechte die Frömmigseit bekannt machen und Allen surchtlos die Gottesersenntniß verkünden, auf daß sie nicht aus Furcht dem Thrannen glauben. Laut rusen sie: "Er (der Antichrist) ist ein Betrüger, o Menschen! Gar Niemand glaube und gehorche dem Widersacher Gottes. Niemand aus euch lasse siech erschrecken; denn sehr bald wird

<sup>1)</sup> Malach. 4, 5. Mart. 9, 11.

er vertilgt. Seht: ber beilige Berr kommt vom Simmel. um Alle zu richten, die fich von ben Zeichen besfelben bethoren ließen." Es werben aber alstann nur Benige fein. die gehorden und der Predigt ber Propheten glauben wollen. Der Erlöfer thut Diefes aber, um feine unaussprechliche Menschenliebe zu zeigen, indem er fogar in jener Zeit bas Menschengeschlecht nicht ohne Bredigt läßt, bamit Alle im Berichte ohne Entschuldigung feien. Biele ber Beiligen. melche alsbann bei ber Ankunft bes Frevlers gefunden werben, ergießen in Strömen Thranen, mit Seufzern zum bl. Gotte flebend, vom Drachen errettet zu werben, und flieben mit großer Eile in Einöben und verbergen fich voll Furcht in Gebirgen und Höhlen. Sie ftreuen Erbe und Afche auf ibre Säupter und beten Tag und Nacht mit großer Demuth. Dieß (um mas fie fleben) wird ihnen von Gott bem Bei-ligen gewährt, und bie Gnabe führt fie in bestimmte Orte, und sie werden gerettet, indem sie in Schluchten und Söhlen versteckt die Zeichen und Schrechbilder bes Antichrifts nicht feben. Denienigen, welche bobere Erleuchtung haben, wird feine Ankunft leicht zu erkennen gegeben; Die aber ihren Beift auf die Dinge Dieses Lebens gerichtet haben und nach bem Irbischen verlangen, werben dieß nicht so leicht erkennen. Mer nämlich an die Angelegenheiten dieses Lebens gefeffelt iff, bleibt, wenn er auch davon hört, ungläubig und verabschent sogar jenen, der es ihm sagt. Die Geiligen sind gerade deswegen geistig stark, weil sie alle Sorge für dieß Leben für jeden Tag 1) von sich geworfen.

8. Zu jener Zeit trauert die ganze Erde und das Meer; es trauert die Luft, zugleich auch das wilde Gethier mit den Bögeln des himmels; es trauern Berge und hügel und die Bäume des Gefildes, dann die Leuchten des himmels unt

<sup>1)</sup> Nach bem Ausspruche Christi "Sorget nicht ängstlich für den morgigen Tag; jedem Tage genügt seine Plage." Mattb. 6, 34.

Ephram's ausgew. Schriften.

des Menschengeschlechts willen, weil (fo zu fagen) Alle von Gott bem Beiligen abgewichen find und bem Betrüger glauben, indem fie anftatt bes lebenfpenbenden Kreuzes bes Erlöfers bas Beichen bes ruchlofen Gottesfeindes angenommen haben. Erbe und Meer trauern, weil plotlich Bfalmgefang und Webet aus dem Munde des Menschen verstummt ift. Alle Rirchen Chrifti bezeigen große Trauer, weil fein Saframent und Opfer mehr gefeiert wird. Nachbem bann bie brei Bei= ten und eine halbe') ber Gewalt und Wirtsamkeit bes Gott= lofen vollendet find, und alle Mergerniffe ber gangen Erbe, wie Die Schrift fagt, 2) ihren Abschluß gefunden haben, fo wird ber herr wie ein Blit vom himmel leuchtend kommen, un= fer beiliger, matelloser, furchtbarer und bochberrlicher Gott. und zwar mit unvergleichlicher Glorie, indem vor feiner Majestät ber bie Beere ber Engel und Erzengel eilen, alle wie Feuerflammen und ein Strom voll Feuers mit fcbrecklichem Raufchen. Cherubim mit hinabgewandtem Blicke und Seraphim fliegend und bie Besichter und Fuße mit ben feurigen Flügeln verhüllend 3) rufen mit Schauber: "Erwacht, ihr Schlafenden! Seht, ber Bräutigam fommt!"4) Die Grufte öffnen sich, und wie in einem Augenblide erwachen alle Geschlechter und schauen auf die heilige Schönheit bes Bräutigams, und Miriaden von Miriaden und taufendmal Taufende Engel und Erzengel, zahllofe Beere, erfreuen fich mit großer Freude; Die Beiligen und Gerechten und Alle, Die das Zeichen des Drachen und Gottlofen nicht angenommen, frobloden laut. Dann wird der Thrann von Engeln ge= feffelt mit allen Dämonen por ben Richterstuhl geführt; fo auch gebunden, die fein Zeichen angenommen, und alle Gottlosen und Sünder. Der König gibt gegen fie ben Ausspruch

2) Matth. 13, 41.

4) Matth. 25, 6.

<sup>1)</sup> Offenb. 13, 5. "42 Monate = 31/2 Jahr."

<sup>3)</sup> Jefai. 6, 2. Offenb. 4, 8.

der ewigen Berdammung im unauslöschlichen Fener. Alle aber, die bas Zeichen des Antichrists nicht angenommen haben, und Alle, die in den Höhlen, erfreuen sich mit dem Bräutigam im ewigen himmlischen Brautgemache mit allen Heiligen in unendliche Ewigkeiten der Ewigkeiten.

Umen!





# Von der Auferstehung

der Todfen.

Aus bem III. griech. latein. Theile von S. 119 an. 1)

"Wir haben in die Welt nichts mitherein= gebracht; offenbar ist's also, daß wir auch nichts hinausbringen können."

1. Ich meine, ber Sinn bieses Ausspruchs sei, daß Alles dem Schöpfer als eigen gehöre, wir aber nur Fremdlinge und Bilger seien. Denn aber Jemand Reichtbum

<sup>1)</sup> Beranlassung zu dieser Rede gab eine Frage an den hl. Ephräm ilder dem Sinn der oben angestührten Bibelstelle I. Tim. 6, 7. In der Antwort spricht der Heilige zuerst lang von Gott, als dem Herrn aller Dinge, und von der Hinfälligkeit des Menschen, dann erst über die Auserschung.

2) I. Vetr. 2, 11.

und Bermögen in feinen Sanden bat, fo ift er nicht unumschränkter Berr barüber, sondern nur Berwalter, weil er fie von einem Andern bekommen hat, und nach ihm ber Besit vermöge bes Befehls bes Schöpfers auf einen Andern übergeben wird. Man muß baber die Gnade bes Gebers bankbar anerkennen. Dieß miffen weise Saushälter mohl und vernachlässigen baber bie Uebung ber Gerechtigkeit nicht, indem fie jene Seligkeit erlangen wollen, die ber Berr mit ben Worten ausspricht: "Selig ift ber Knecht, welchen ber Berr bei feiner Antunft also handelnd antrifft. Wahrlich fag' ich euch. baß er ihn über alle feine Güter feten wirb."1) Er bat nämlich seine Angelegenheiten mit richtigem Urtheil verwaltet; barum wird er ewig nicht wanten.2) . . . . "Der Gerechte lebt im ewigen Andenken und barf sich vor bofem Gerüchte nicht fürchten." 3) Welches ift wohl biefes bofe Gerücht? 3ch glaube, ber Ausspruch: "Dahin gerafft werde ber Gottlose, bamit er bie Berrlichkeit bes Berrn nicht schaue!"4) Ferner: "Bindet ihm Sande und Fuge, werfet ben unnüten Knedyt hinaus in die äußerste Finfterniß!"5) Und das: "Weichet von mir, Berfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und feinen Engeln bereitet ift!" 6)

Anstatt bieser Borte wird der Gerechte hören: "Du guter und getreuer Knecht! Ueber Weniges bist du treu gewesen, über Bieles werd' ich dich seizen. Geh' ein in die Freude deines Herrn!" Darum hat der Herr und Aussspender der Güter geboten, daß wir für das Irdische nicht (zu große) Vorsorge haben sollen, indem er also sprichte "Niemand kann zweien Herren dienen. Ihr könnet nicht Gott und dem Mammon dienen.") Und: "Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost verzehren und

<sup>1)</sup> Matth. 24, 46. 47.

<sup>2)</sup> Nach Pf. 111 ber Bulgata. Der Pfalm wird nun in ber Rebe ganz aufgeführt.

<sup>3)</sup> Fi. 111, 7. — 4) Sefai. 26, 10. — 5) Matth. 25, 30. — 6) Natth. 25, 41. — 7) Matth. 25, 21. — 8) Matth. 6, 24.

mo Diebe burchbrechen und ftehlen! Wo nämlich euer Schatz ift; wird auch euer Berg fein."1) Wiederum faat er: "Bertaufet, mas ihr habt, und gebt Almosen! Machet euch Beutel. die nicht veralten, einen nie abnehmenden Schap im himmel!"2) Und ferner: "Auch fage ich euch: Machet euch Freunde durch ten ungerechten Mammon, damit fie euch, wenn es mit euch In Ende geht, in Die ewigen Wohnungen aufnehmen!" 3) "Die nämlich auf ihre Macht vertrauen und ob der Menge ihrer Reichthümer sich brüften, \*) werden wie Menschen sterben und wie einer ber Fürsten fallen;" 5) benn sie bewahrten Die Zuneigung gegen ben Schöpfer nicht. "Die aber auf ihn tertrauen, werden das Land erben;" ") der Verstand") ist namlich in ihnen Licht und Salz und Kraft nach dem Ausspruche bes herrn: "Ihr seib bas Salz ber Erbe und das Licht der Welt;" 8) daher besteht auch die Welt bis jetzt, indem sie bieses Sals und die Leuchten in sich bat. Denn von einem Geschlichte gum andern gibt es Diener bes herrn, da sonst die Welt nicht bestehen würde. "Wenn nämlich." fagt er, "das Salz kraftlos geworden ift, womit wird man es falzen? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Leuten zertreten zu werden."9) Weil in Goboma nur Ein einziger Gerechter gefunden murbe, gingen fie in einem Augenblicke zu Grunde. Ja, folange diefer Ge= rechte (Lot) noch unter ihnen war, schickte die allmächtige Sand bas Strafgericht nicht über fie, bevor fie ihn nicht aus ihrer Mitte weggenommen batte.

2. Selig ift also das Land, felig die Stadt, felig das Geschlecht, worin eine Menge Gerechter sich befindet; viel feliger aber sind die Gerechten selbst, durch welche die Welt

<sup>1)</sup> Matth. 6, 19—2?. — 2) Luk. 12, 33. — 3) Luk. 16, 9. — 4) Ph. 48, 7. — 5) Ph. 81, 7. — 6) Ph. 36, 9. 
7) Das hier stehende griechische Wort Logos bedeutet auch "das Wort" Gottes, "der Sohn" Gottes. Wahrscheinlich nahm es der hi. Vater in diesem Sinne.

<sup>8)</sup> Mitth. 5, 13, 14. - 9) Ebenbal.

Rettung findet: benn Seligkeiten und Lobpreisungen find ihnen binterlegt. Deswegen follen wir die Werke, welche ber Gerechtigteit nicht gemäß find, ablegen und ber Lebensweise ber Gerechten nacheifern, auf daß wir mit ihnen die Lobpreifungen erben, indem wir Licht und Rraft und Stadt bes großen Königs werben, 1) bamit er unfer Ruhm sei, weil in feiner Sand die Grenzen ber Erbe find. 2) Er gibt, wie ber Pfalmfänger fagt, Schnee wie Wolle, ftreuet Nebel wie Afche aus, er wirft fein Gis wie Stude berab: wer farn por feinem Froste bestehen? Er sendet sein Wort und fcmelst fie: es weht fein Sauch, und bie Waffer fliefen. 8) Dann nimmt die Erbe lieblichen Duft an, fleibet fich auf Gottes Geheiß in ihre Schönheit und ergötzt wie eir mit Ebelfteinen befettes und goldburchwirktes Bewand bie Buschauer. Die Bögel fliegen berum und laffen füßen Gefang ertonen, indem fie am beitern Glanze ber Luft fich ergoben. Die vierfüßigen Thiere fpringen auch auf ben Fluren umber, weil die Triften ber Bufte wieder grünen, und die Sir= ten frohloden jubelnd über die Geschenke bes Berrn. Nicht mehr mit wildem und reißendem Laufe ber Wasser, fondern rubig ftromen jett die Flüffe babin und erfreuen die Auen, und Fische spielen im bellen Schimmer ber Sonne. Buvor ber Blätter entblößt bekleiden fich nun die Bäume mit ihrem Blüthenschmucke und zieren fich mit Blättern und Früchten. Die Berge, Sügel und Thäler und die ganze blumenreiche Erbe verfünden die Berrlichkeit des Berrn, weil fie ber Berr wie eine Braut geschmückt bat. Auch wir Menschen legen ben finstern Trübsinn bes Winters ab und erfreuen uns am Genuffe ber angenehmen Luft und bem Reichthume an Früchten. Darum aber follen auch wir bem Berrn wohlgefällige Früchte ber Gerechtigfeit bringen, auf bag wir mit Buverficht jum Schöpfer fagen fonnen: "Der Berr wird

<sup>1) \$1. 47, 3.</sup> 

Teiner Werke fich erfreuen." 1) Der herr freut sich nämlich wahrhaft über Jene, welche bie Gerechtigkeit ausüben.

3. Niemand erbebe fich alfo ob eitlem Wiffen ober Gewalt ober Reichthum; benn bieß Alles wird gleich bem Beue verdorren. "Wer sich aber rühmt, rühme sich im Herrn!"2) Was gibt es wohl Größeres und Chrenvolleres unter ben Menschen, als eine königliche Krone? Allein auch Diese glanzet nicht ewig auf bem Saupte eines Menschen. fondern sie geht von Geschlecht zu Geschlecht von einem Haupte auf das andere über. Was hat aber ein König, das nicht Gott ihm gegeben hatte? Sat nicht Er, ber Berr, ben Himmel und die Erde und Alles darin gemacht? Er= schuf nicht Er das Wasser, worauf er die Erde gründete?3) Worüber herrscht also ein König, was nicht der Herr ihm gegeben hatte, ber über Leiber, Waffen und Schätze gebeut? Dber fage mir: Wer hat dieß Alles gemacht? Wer vermehrt die Leiber durch die Kinder-Erzeugung und durch Ueberfluß an Lebensbedürfniffen und gibt die Ginficht gur Berbeischaffung der Werkzeuge? Verleiht nicht der Herr Allem bas Leben? Wer schenkt ben Metallsuchern in ben Bergwerken die Metalle? Ift es nicht ber Berr? Wer erschüt= tert burch einen Blick die Erde wie ein Blatt ober ein durres Reis, das auf Waffer daherschwimmt? Nicht Er, ber Berr? Dieß ist zwar in feinen Augen etwas Leichtes, allein bei bem Beben ber Erbe gerathen ihre Bewohner in Befturzung und werden von Angst ergriffen. Hätten wir aber auch Alles: Gold, Silber, Kleiber, Sklaven und Sklavinnen, Beerben von kleinem und großem Biebe, Pferden und Ramelen; wenn die Sonne nicht aufginge, würde dieß Alles für Nichts angesehen werden.

Der Weise wird sinnlos, der Mächtige schwach, der Reiche arm (ohne Gottes Beistand). Gerecht ist es daher zu bekennen, daß Niemand Etwas als eigen besitht; denn Alles gehört dem Schöbfer. Erkennen wir demnach unsere

<sup>1)</sup> Pf. 103, 31. — 2) II. Kor. 10, 17. — 3) Pf. 23, 2.

eigene Ohnmacht! Wie wir nämlich beim Anblice eines Webeines ober Schabels von Berftorbenen feufgen, fo merben einst auch bie nach uns Lebenden beim Unblicke unferer Gebeine ein betrübtes Gesicht machen. Wir Menschenkinder find ja alle aus bem gleichen Lehme gebildet. Da wir nun, vom Berrn geliebte Britder, dieß Alles vorauswiffen, fo bemuthigen wir unfere Seelen unter Die gewaltige Sand Gottes, 1) bamit er uns zur Zeit ber Beimfuchung erhöhe! Baffen wir die Gitelfeit und Brablerei, die ein Unfinn ift! Klieben wir die Hoffart; benn diefer widersteht Gott!2) Lieben wir die Demuth, damit wir fanftmitbig werben und ber Herr uns feine Wege lehre! 8)

Die Biele berrichten ichon feit Erschaffung der Welt, und nun fcblafen fie alle im Grabe, und es ift fein Unter= schied zwischen königlichen Bebeinen und benen eines Ge= fangenen; zwischen bem, ber einen Wagen mit golbenen Bugeln hatte, und jenem, ber auf eigenen Bugen einberging: zwischen einem üppigen Schwelger und einem, ber in Urmuth lebte: amischen einem Schönen und Säslichen, amischen bem Ermordeten und Mörder: sondern Alle schlafen im Grabe, bis die beilige Bosaune erschallt, welche die Todten von ber Urwelt an aufweckt, "bamit Jeber empfange, was er im Körper verübt, es fei Gutes ober Böfes." 4)

4. Söchst wunderbar wird es, o Bruder, zu schauen sein, wie plötlich auf ben Schall ber Bofaune bie Gräber fich öffnen, und alle die Todten seit Abam bis zu jener Stunde in Einem Augenblicke zugleich auferstehen, wie die Engel mit ber gewaltig schallenden Posaune herumeilen und die Gerechten von den vier Gegenden der Welt her von einem Ende des himmels bis zum andern versammeln. Jener Schall wird Alle miteinander wieder lebendig machen, und kein einziger Menfch wird zurückleiben; Die einen werden zur Auferstehung

<sup>1)</sup> I. Petr. 5, 6. — 2) Jat. 4, 6. — 3) Pf. 24, 9. 4) II. Kor. 5, 10. Nun begunt enblich ber Hauptgegenstand bie Edifderung ber allgemeinen Auferstebung.

bes Lebens, die andern zur Auferstehung des Gerichts er= medt merben. 1)

5. Wenn wir aber von der Auferstehung der Todten boren. feien wir ja nicht ungläubig. Christum liebende Brüber! Denn Gott ift Alles möglich, und Richts ift ihm mmbalich.2) Wie er die drei Jünglinge, welche in den Tenerofen geworfen worden und von der Klamme wie von einem Grabe ein= gehüllt waren, unversehrt bewahrte, so daß ihnen nicht ein= mal ein Haar versengt ward, noch auch ein Geruch bes so mächtigen hochaufflammenden Feuers anhing, ebenso werden auch die Todten erwachen und unverweslich aufersteben. Nicht nur kein Haar wird an ihnen fehlen, sondern man wird nicht einmal einen Geruch ber Verwefung seit ber fo landen Zeit ihres Todesschlafes an ihnen bemerken: benn "Gott ist Alles möglich und Nichts unmöglich." Vernimm

aber auch was der Browhet Ezechiel faat!3)

Daber bat auch unser Berr und Gott Jesus Christus. nachdem er angekommen war, mit seinem göttlichen Munde den Ausspruch gethan: "Wahrlich, wahrlich fag' ich euch, es kommt die Stunde und sie ist schon da, daß die Todten Die Stimme bes Sohnes Gottes hören werden; und die sie bören, werden leben." 4) Sierauf fprach er: "Berwuntert euch nicht darüber; benn es kommt die Stunde, in ber Alle, bie in ben Grabern find, feine Stimme boren werben, und es werden jene, die das Gute gethan haben, zur Auferstehung bes Lebens herausgehen, die aber bas Schlechte gethan haben, zur Auferstehung bes Gerichtes." 5) Es steht nämlich ge= schrieben: "Mert' auf, o himmel; ich werbe reben! Bore, " Erbe, die Worte meines Mundes! Erwünscht sei wie Regen mein Ausspruch, und wie Thau follen herabkommen meine Worte." 6) Dieß ift ber Thau, welcher auferstehen

<sup>1)</sup> Joh. 5, 29. — 2) Matth. 19, 26. Luf. 1, 37. 3) Im 37. Capitel, bas ber hl. Ephräm hier von B. 1—14 anführt.

<sup>4)</sup> Joh. 5, 25. — 5) Chendaf. 5, 28. 29. — 6) V. Mof. 32, 1, 2,

niacht und die Todten wieder zum Leben erweckt, wie auch ein anderer Brophet laut verkindet: "Auferstehen werden die Todten, und die in den Gräbern werden erwachen, und die in der Erde werden sich erfreuen; denn der Thau von dir

bient ihnen gur Beilung." 1)

Es ift nämtich Alles bei Gott möglich und Nichts ift ihm unmöglich; denn Menschen, Erde, Meere, Abgründe und jedes andere Geschöpf, Alles ist in der Hand des Herrn und wie Nichts. Davon überzeuge dich der Prophet, welcher sagt: "Wer maß mit der hohlen Hand die Gewässer und die Hinder Mand? Wer legte die Berge in eine Wage und die Thäler in Wagschalen?"? Ferner spricht er: "Alle Völker sind wie geachtet, und sie werden wie Nichts angesehen, und der Libanon reicht nicht zum Vernenen, und alle viersüßigen Thiere genügen nicht zum Vernenen, und alle die Völker sind wie Nichts und werden als Nichts gesachtet.") Sabakut aber sagt: "Herr, ich vernahm den Rufdon die Vorlährt aber sagt: "Herr, ich vernahm den Rufdon die Thaten nach und aerieth außer mir."

Es steht nämlich geschrieben: "Plötzlich, in einem Augenblicke, auf den Schall der letzten Posaune (wird es vor sich gehen); denn die Posaune wird ertönen und die Todten werden underwestlich auserstehen und wir werden verwantelt werden. Dieß Berwestliche muß nämlich die Unserwestlichkeit anziehen, und dieses Sterbliche die Unsterblicheteit. Wenn aber dieß Sterbliche die Unsterblicheteit. Wenn aber dieß Sterbliche die Unsterblichesteit, dann wird das Wort in Erfüllung gehen, das geschrieben steht: Berschlungen ist der Tod im Siege. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel, d Tod? Wo dein Sieg, d Unserben Sieg?

termelt ?" 5)

<sup>1)</sup> Jefai. 26, 19. — 2) Jefai. 40, 12. — 3) Jefai. 40, 15. — 17. — 4) Habaf. 3, 2. — 5) I. Korinth. 15, 52—55. Bergl. Jef. 25, 8 und Hof. 13, 14.

6. So wehklage benn weber der Arme, noch brüste sich aufgeblasen der Neiche; der Schwache werde nicht gering geschätzt, und der Mächtige erhebe sich nicht stols! Der Sslave werde nicht niedergeschlagen, noch rühme sich prahlerisch der Berr! Denn wir alle werden den Leib zur Auflösung in den Schooß der Erde legen, bis der Herr wiedersommt, der unsere Leiber auf's Neue zum Leben erwecken wird. Nühmen mögen sich aber die Gerechten und im Herrn frohlocken; denn selig sind Alle, die dann würdig befunden werden dieses gebenedeiten Zuruses: "Kommt, ihr Gesegnete meines Baters, nehmt das Neich in Besitz, welches seit Grundlegung der Welt euch bereitet ist!"

Barrt alfo aus, Die ihr Gerechtigkeit übet und für Gottes Wahrheit mühevolle Arbeiten erbulbet! Die Mühen bes zeitlichen Lebens verschaffen euch eine große Zuversicht für die Butunft, und die Bedrängniß bes gegenwärtigen Lebens wird euch für das fünftige zur Rube, Erhöhung und Ehre gereichen; die jetige Betrübniß wird sich in Trost und Erquidung manbeln; benn es steht geschrieben 2): "Selig Alle, die auf ihn (ben Herrn) vertrauen, weil das heilige Bolf in Sion wohnen wird." Dann wird auch in Erfüllung geben, was weiter geschrieben fteht 8): "Siehe, meine Knechte werden effen, und ihr werdet bungern; meine Knechte werden. trinken, und ihr werbet burften. Siehe, meine Rnechte werben fich freuen, und ihr werbet zu Schanden werben; siehe, meine Anechte werden lobpreisen vor Jubel des Bergens, und ihr werdet schreien vor Schmerz des Berzens und heulen vor Angst bes Geiftes. Ihr werbet euren Namen meinen Gerechten zum Fluchworte hinterlassen. 4) euch aber wird ber

<sup>1)</sup> Matth. 25, 34. — 2) Jef. 30, 18. 19. — 3) Jef. 65, 13—15.

<sup>4)</sup> So ist nach bem Hebräischen zu übersetzen. Die griechische Uebersetzung Ephräms weicht von der sprischen Uebersetzung und den LXX ab und gibt keinen paffenden Sinn. Sie scheint durch Druckeller entstellt, was im III. Bande nicht selten ist.

Herr tödten, seinen Dienern hingegen wird ein neuer Name gegeben werden, der auf Erden gesegnet sein wird!" Ferner spricht (die Schrift): "Sie werden ihre erste Drangsal vergessen und sich nicht mehr daran erinnern; denn es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein, und dessen, was zuvor war, werden sie nicht niehr gedenken, und es wird ihnen nicht mehr in den Sinn kommen, sondern nur Wonne und

Jubel werden fie darin finden." 1)

7. Ich Sünder überdenke nun aber bei mir selbst, welche Güter den Gerechten hinterlegt sind, und welch' ein Strafgericht den Sündern droht. Mich selbst verachtend, da ich mir keines guten Werkes bewußt bin, erheb' ich deß-wegen zu dem gütigen Gott und Erlöser meine Stimme und klehe: "D Gott, sei mir Sünder gnädig!"?) Jener Zöllner, würdiger als ich Elender, stand mit gesenktem Blicke und slehte an seine Brust schlagend; allein ich, weit sündhafter, werfe mich auf mein Angesicht zur Erde, stoße die Stirne auf den Boden und rufe zu dem Barmherzigen, Allerreinsten?) und Furchtbaren: "D Gott, sei mir Sünder und Unwürdigem gadig! Möge es mir nicht zum Gerichte gereichen, daß ich es wage, mit meiner unwürdigen Zunge und preiskwürdigen Namen zu nennen, sondern die Anrufung deines Naunens, o Herr, gereiche mir zur Erleuchtung und Beiligung des Fleisches und Geistes! Der aufsteigende Rauch von Sewürzen erfüllet das Haus mit Wohlgeruch; um wies viel mehr erfüllt dein Andenken, o Herr, das süßer als Honig und Honigseim ist, die Seele mit Heiligung und Erleuchtung

1) Ebendas. BB. 16. 17. — 2) Luk. 18, 13.

<sup>3)</sup> Griechich: «χραντον = unbestet. Ich vermuthe, baß ber griechische lebersetzer anstatt des sprischen Wortes lo mestaico, d. i. unermeßlich, unbegreistich gelesen habe lo mestaido, unbestet. Im sprischen Alphabete sind die zwei Buchstaben b und k sehr leicht zu verwechseln. Gott wird gewöhnlich der Unbegreistliche, Unermeßliche genannt.

allen Denjenigen, die mit Einsicht nach dir, o Heiland, sich sehnen! Gib mir Sehnsacht nach deinem Heile, o Herr, wie einem dürstenden und den Regen erwartenden Lande, damit ich vor dem Tode Frucht bringe, auf daß ich am Tage

ber Untersuchung nicht zu Schanden werde!

8. Erbarme dich über uns alle, o Guter! Wir banken beiner Güte, o Berr, baß bu uns Unwürdige für würdig erachtet haft, beinem bl. Ramen zu bienen und die Sande zu bir, bem Bater bes Weltalls, auszuftreden. Errette uns von aller Gewalt bes Satans und verherrliche beinen bl. Ramen, o Berr! Gewähr' uns, als ein schönes und gutes Erbreich befunden zu werden, auf daß wir beinen Samen aufnehmend bundert= und fechzig= und taufendfältige Frucht bervorbringen! Berleib' uns, o Berr, mit beinem Gelbe. bas bu uns anvertraut haft, glücklich Sandel zu treiben, auf daß wir die Mine (bie anvertraute Summe) 1) zehnfach ver= mehrend bir ben Gewinn ber Gerechtigkeit barbringen und würdig erachtet werben über gehn Städte zu herrschen! 2) Bib une, o Berr, Bereitwilligfeit, mit gegurteten Lenden bes Geistes und brennenden Lampen der Seele 3) zu wachen und dich unfern Gott und Beiland Jefus Chriftus zu erwarten! Mach' uns würdig, o Serr, dabingeriffen zu werben wie die Gerechten, wenn sie in Wolfen bir, bem Berrn. entgegenkommen, 4) bamit wir nicht jenes strenge und unvermeibliche Gericht erfahren! Bernichte, o Berr, Die unertragliche Laft unserer Sunden noch vor bem Tobe, damit fie uns nicht in ber Stunde bes Gerichts zum hinderniß werde und aus ber Berfammlung ber Gerechten in bas unauslöschliche Feuer binabziebe! Die Gerechtigkeit ift bas schnellste Gefieber, welches bie Gerechten von ber Erbe zum himmel leicht emporhebt. Deine Gnabe, Derr, werbe unfere Rraft und erhebe une in ben Wolfen mit ben Gerechten und Beiligen in die Luft Dir bem Könige Aller entgegen, auf baß

<sup>1)</sup> Luf. 19, 13—16. — 2) Luf. 19, 17. — 3) Luf. 12, 35. — 4) I. Theff. 4, 16.

Die Engel mit Freude und heiterm Antlite uns aufnehmen. und wir, wie es sich geziemt, anbetend vor bir niederfallen. o Berr, und in bas Anschau'n ber unaussprechlichen Glorie perfunten in Fülle der Freude ausrufen: "Breis Jenem, der Die Niedrigen und Verweslichen mit Berrlichkeit und Unvermeslichkeit bekleidet! Breis Jenem, ber ben Sterblichen Die Unfterhlichkeit als Geschenk verlieben bat! Breis Jenem. ber uns bem Rachen des Löwen und verderblichen Feindes entriffen und für sein himmlisches Reich sich erworben bat! Dieß ift die Burgel alles Guten; hier ift ein unaussprechlich Licht, bem feine Racht folgt; hier ist unaussprechliche Freude, die weder von Traurigkeit noch irgend etwas Unberem verscheucht wird. Sier ist Unverweslichkeit, Die ber Berwefung nicht unterliegt; bier ist ein Leben, das durch feinen Tod mehr vernichtet wird. Wahrhaft ift nun Schmers und Trauer und Seufzer entschwunden. 1) Bon jett an werben wir alle beim Berrn fein."2) Dieß sind die Ausrufe ber Gerechten, Beiligen, Asceten3) und Auserwählten und Aller, die durch Bufie bem Berrn gefielen, in feiner Begenmart.

Seien also auch wir nüchtern, o Geliebte, und haben wir auf uns selbst Acht, damit wir einst bei den Gerechten wohnen, und unser Herz sich erfreue, und unsere Freude uns Niemand nehme, 1) indem wir die allerheiligste unbegreisliche und gleichwesentliche Dreieinigkeit preisen, verherrlichen und anbeten in alle Ewigkeiten. Amen!

4) 3oh. 16, 22.

<sup>1)</sup> Jes. 30, 10. Offend. Joh. 21, 4. — 2) I. Theff. 4, 16. 3) D. i. die sich einer strengen bußsertigen Lebensweise hingeben, wie Einsieder, Mönche.

### Rede

über die zweite Unkunft unsers Herrn oder das letzte Gericht.

Aus bem II. griech. latein. Bande von S. 192 an.

1. Meine Brüder, Die ihr Chriftum liebt, boret nun von ber zweiten und furchtbaren Ankunft unfere Beren Jefu Christi! Schon bei ber Erinnerung an jene Stunde gittere ich por heftiger Furcht, indem ich an das alles benke, mas bann sich offenbaren wird. Wer wird nämlich bieß schisbern können? Welche Zunge wird es aussprechen? Welches Behör wird im Stande fein anzuhören, mas ba geschehen wird, wann der König ber Könige vom Throne feiner Berr= lichkeit aufstehend berabkommt, um alle Bewohner der Welt zu besuchen, Rechenschaft mit ihnen zu halten, ben Würdi= gen den verdienten Lohn zu geben, über die Strafwürdigen bingegen die Strafen zu verhängen als gerechter Richter? Wenn ich dieß ermäge, werden meine Glieber von Furcht ergriffen, und ich bin völlig wie gelähmt. Meine Augen füllen sich mit Thränen, die Stimme stodt mir, meine Lip-pen erstarren, die Zunge verstummt vor Schauber, und meine Ephrani's ausgem. Schriften.

Gebanken sind in Schweigen versunken. D wie brängt es mich, eures Nutens wegen zu sprechen! Allein die Furcht nöthigt mich zu schweigen; benn so große und schreckliche Bunderdinge sind weder je seit dem Beginne der Schöpfung geschehen, noch werden sie je alle Geschlechter hindurch sich ereignen.

2. Schon jett erichrecht oft ein etwas ftarferer Blit jeben Menschen, und wir beugen uns Alle dabei nieder: wie merben mir est aber bann aushalten, wenn wir ben Schall gener Bofanne vom himmel berab boren, die gewaltiger als jeder Donner ertont und alle von der Urwelt an Entschlafenen. Gerechte und Ungerechte, aus bem Schlaf' erweckt? Dann laufen im Tobtenreiche Die Gebeine Des Menschengeschlechts. fobald fie die Stimme ber Bofaune vernehmen, haftig bin und ber, indem sie ihre Verbindungen suchen. Darauf feben wir, wie im Augenblicke alle Menschen, jeder von feiner Stelle, aufersteben und von den vier Weltgegenden ber fich zum Richterstuhle versammeln. Es gebeut nämlich ber große König, ber ba Gewalt hat über alles Fleisch, und schnell wird die Erde mit banger Eile und bebend ihre Todten, fo wie das Meer die feinigen bergeben. Seien fie auch von wilden Thieren zerriffen ober von Fischen verschlungen ober von Bögeln zerfleischt worden. Alle werden augenblicklich sich darstellen, ohne daß ein Haar an ihnen fehlt. 1)

3. Wie werden wir es aushalten, o Brüder, wenn wir den Feuerstrom mit Grimm wie ein tobend Meer sich ergießen selben, ") wie er Berge und Thäler verzehrt und die ganze Erde mit allen ihren Werfen verbrennt? Dann werden, deliebte, von jenem Feuer die Flüße auskrocknen, die Duellen versiegen, die Gestirne-fallen herah, die Sonne wird verlöschen, der Mond vergeht, der Hinnel rollt gleich einem Buche zusammen, wie geschrieben steht. "Dann laufen die ausgesandten Engel herum und versammeln, wie der Serrsagte, ") die Auserwählten von den vier Winden, von einem

<sup>1)</sup> Lut. 21, 18. — 2) Daniel, 7, 10. — 3) Jesai. 34, 4. — 4) Matth. 24, 3.

Ende des Himmels bis zum andern. Dann werden wir nach feiner Verheißung einen neuen Simmel und eine neue Erde feben. 1)

4. Wie werben wir, o Freunde Chrifti, es bann aushalten, wenn wir ben furchtbaren Thron aufgestellt und bas Beiden bes Rreuzes erscheinen feben, woran Christus freiwillia für uns fich annageln ließ? Wenn bann Alle ben furchtbaren und heiligen Scepter bes großen Königs in ber Bobe er-Scheinen feben, so erkennt ihn jeber und erinnert fich an bas Wort des Herrn, der es vorhergefagt: "Das Zeichen bes Menschensohns wird am Simmel erscheinen." 2) Alle barren nun in der vollen Ueberzeugung, daß der König nach bemfelben erscheinen werbe. In jener Stunde benkt, meine Brüder, ein jeder nach, wie er bem furchtbaren Rönige ent= gegen gebe, und ermägt alle feine Sandlungen. Da fieht er alle seine Werke, gute sowohl als schlechte, vor sich stehen. Dann freuen fich alle Barmberzigen und Büger wahrhaft, indem sie die rühmlichen Thaten 3) sehen, welche fie voraus= geschickt haben. Die Mitleidigen schauen, wie die Armen und Nothleidenden, über welche fie sich hier erbarmten, für fie porbitten und vor Engeln und Menschen ihre Wohl= thaten verkünden. Andere finden dort die Thränen und Anstrengungen ber Buge und stehen auch beiter, freudig und verklärt ba, indem fie mit feliger Hoffnung die Erscheinung ber Herrlichkeit unfers großen Gottes und Seilands Jesu Christi erwarten.

5. Doch warum fage ich euch nicht gleich die größern Ericheinungen, wie es fein werde, wenn wir jene große Stimme und jenen furchtbaren Ruf von ben Höhen bes himmels hören werben: "Sehet, ber Bräntigam fommt! ) Sehet, ber Richter naht! Sehet, ber König erscheint! Sehet, ber

<sup>1)</sup> II. Betr. 3, 13. — 2) Matth. 24, 30. 3) ober: "Gebete, Gelübbe." Das griechische Wort edzalas bedeutet auch Ruhm und scheint mir hier den oben ausgedrückten allgemeinern Sinn zu haben.

Richter aller Richter offenbart sich! Sehet, ber Gott bes Meltalls fommt, um die Lebendigen und Tobten zu richten!" Dann erheben, o Freunde Chrifti, von jenem Gefchrei bie Grundfesten und bas Innere ber Erbe von einem Ende gum andern, bas Meer und alle Abgründe. Dann fommt, o Brüber. Anost und Schrecken und Entsetzen über jeden Menschen megen jenes Geschrei's und Bosaunenschalls und vor Furcht und Erwartung ber Dinge, Die über die Erde fommen werben: benn die Kräfte bes himmels werben erschüttert werben, wie geschrieben steht. 1) Dann eiten bie Engel baber, Die Chore der Erzengel, der Cherubim und Seraphim verfammeln fich fchnell, und die Wefen voll Angen2) rufen mit Kraft und Gewalt: "Beilig, beilig, beilig ift ber Berr ber Seerschaaren, ber ba ift, war und sein wird, ter MI-mächtige." Und dann wird jedes Geschöpf im himmel und auf Erren und unter ber Erte mit Zittern und Macht laut rufen: "Gepriefen sei ber König, der ba kommt im Ramen bes Berrn!" Daranf werben bie Simmel sich öffnen, und erscheinen wird der Könige König, unser unendlicher und glorreicher Gott, wie ein schrecklicher Blitz, mit großer Macht und unvergleichlicher Berrlichteit, wie ber Gotteslehrer 30= bannes laut verfündet: "Sieh, er tommt auf ben Bolfen bes Himmels daher, und schauen werden ihn alle Augen und die ihn durchstochen haben, und wehklagen werten fei= netwegen alle Geschlechter ber Erbe!" 3)

6. Welche Seele wird dann wohl gefunden werden, die dieß auszuhalten im Stande ist? Denn himmel und Erde werden die Flucht ergreifen, wie wieder der Theolog') sagt: "Ich sah einen großen weißen Thron und den darauf Sigenden. Bor seinem Angesichte floh die Erde und der himmel, und für sie ward keine Stätte gefunden." Haft du je etwas so Furchtbares gesehen? Erblicktest du je so ungewöhnliche und erschreckliche Dinge? himmel und Erde sliehen; wer

<sup>1)</sup> Matth. 24, 29. — 2) Offenb. Joh. 4, 6. — 3) Offenb. 1, 7. — 4) Offenb. 20, 11.

könnte da noch feststehen? Wohin sollen wir Sünder sliehen, wann wir die Throne aufgestellt und den Herrn aller Ewigkeiten dasitzen sehen: wann wir die unzähligen Heere schauen, die mit Furcht rings um den Thron stehen? Dann wird die Weissagung Daniels? erfüllt. "Ich sah, sagt er, die Throne aufgestellt wurden, und der Altbetagte sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron war flammend Feuer, dessen Käder loderndes Feuer. Ein Feuerstrom zog vor ihm her. Tausendmal Tausende umstanden ihn, und zehntausendmal Zehntausende bienten ihm. Das Gericht setze sich, und

die Bücher wurden aufgeschlagen.

7. Große Kurcht, o Brüber, und Schauber und Entfetten werben in jener Stunde berrichen, wenn Jener bas Bericht ohne alle Menschenrücklicht niedersetzen wird, und iene fürchterlichen Bücher geöffnet werden, in benen unfere Werke und Reden aufgeschrieben sind, die wir in diesem Leben gesprochen und begangen im Wahne, sie feien Gott verborgen, ber bie Bergen und Rieren prüft, wie geschrieben fteht: "Alle Saare eures Sauptes find gezählt" 2), b. i. bie Gedan= ten und Gesinnungen, über die wir dem Richter Rechnung ablegen werden. D wie viele Thränen follten wir jener Stunde wegen vergießen, und wir sind forglos? D wie fehr werben wir uns felbst beweinen und bejammern, wenn wir jene herrlichen Geschenke erblicken, welche vom Könige ber Glorie Jene empfangen werben, die da gut gekampft haben, und wenn wir mit eigenen Augen bas unbeschreiblich icone Simmelreich schauen, auf ber andern Seite bingegen Die furchtbaren Beinen, in der Mitte aber das ganze Menschengeschlecht vom ersten Erschaffenen, Abam, an bis zum letten Erzeugten, Alle mit Bittern bie Kniee beugend und tiefgebückt anbetend, wie geschrieben steht: "So mahr ich lebe, spricht ber Herr, mir wird sich jedes Knie beugen!" 3) 8. Dann fteht, o Freunde Chrifti, Die gange Menfcheit

8. Dann steht, b Freunde Christi, die ganze Wiensachen

<sup>1)</sup> Rap. 7, 9 ff. — 2) Lut. 12, 7. — 3) Jef. 45, 24.

ba zwischen bem Simmelreich und ber Berbammung, Leben und Tob. Furchtlosigkeit und Angst, Alle Die schreckliche Stunde bes Gerichts erwartend, ohne daß einer bem andern belfen fann. Bernach wird Jedem bas Glaubensbekenntniß und Taufgelübbe abgeforbert, ber Glaube rein bon jeder Reterei und bas Siegel (b. Taufe) unverletzt und bas Gewand unbeflectt: "Denn alle ringsumber werden bem furchtbaren Könige Geschenke bringen."1) Alle nämlich, bie als Bürger in der bl. Kirche eingeschrieben sind, werben nach ihrem eigenen Stante zur Rechenschaft gezogen werben. "Die Machthaber werden aber gewaltig streng geprüft werben".2) wie geschrieben fteht: "Wem Bieles gegeben worben ift, von bem wird Bieles geforbert werben", 3) und ferner: "Mit welchem Maße ein Jeder mißt, mit demfelben wird ihm wieder zugemessen werden."4) Uebrigens mag Jemand ein Großer ober ein Kleiner fein, Alle haben wir gleich ben Glauben bekannt und bas bl. Siegel empfangen. Wir alle haben gleicherweise bem Teufel abgefagt, indem er (beim Grorcismus) burch Anblasen vertrieben ward, und alle ha= ben wir gleichmäßig mit Christus ben Bund geschloffen und anbetend ihm gehuldigt, wofern ihr ben mabren Sinn bes Taufgeheimnisses und der Absagung vom Fremden (bem bofen Beifte) verftanden babt.

9. Diese Absagung, die wir bei ber hl. Taufe zu leisten aufgefordert werden, scheint zwar den Worten nach unbebeutend, ihr Sinn ist jedoch sehr erhaben. Wer sie zu halten vermag, ist dreimal selig. Mit wenigen Worten entsagen wir nämlich Allem, was nur immer böse heißt und Gott verhaßt ist. Nicht bloß Einem oder zweien oder zehn Dingen sagen wir ab, sondern Allem, was bös genannt wird und Gott verhaßt ist. Der Täusling sagt z. B.: "Ich entsage dem Satan und allen seinen Werken." Welchen Werken aber? Hore: der Hurerei, dem Ehebrechen, der

<sup>1)</sup> Pfalm 75, 12. - 2) Beiss. 6, 6. - 3) Lut. 12, 48. - 4) Matth. 7, 2.

Unlauterkeit, Lüge, bem Stehlen, Neibe, ber Rauberei, Mahr= fagerei und Beschwörung, bem Borne, Grolle, ber Gotteslästerung, Feindschaft, Streitsucht und Gifersucht. 3ch ent= fage ber Trunkenheit, bem unnüten Gerebe, Stolze, Muffiggange. 3ch entfage bem Gelächter, (gefährlichem) Zither= fpiele, teuflischen Befängen, Anabenschändungen, Bogel-Beobachtungen, Beifterbeschwörungen, abergläubischen Amuleten u. f. w. Doch, wozu bring' ich fo Bieles vor? Es ift ja nicht Zeit genug, Alles ausführlich barzuftellen. Uebergeben wir benn noch Bieles und erklaren wir einfach: 3ch entsage allen abergläubischen Gebräuchen, Die an Sonne, Mond und Sternen, an Quellen und Bäumen und Scheibe= wegen, mit Farben und Trinkgefässen und durch eine Menge anderer abgeschmackter Sandlungen beobachtet werden, die nur zu nennen schon schädlich ift. Ja, allen diesen und ähnlichen Dingen entfagen wir bei ber Abschwörung in ber bl. Taufe, indem wir Alle miffen, daß es Werke und Lehren des Teufels find. Dieß Alles baben wir früher, als wir noch in ber Finsterniß uns befanten, unter bes Teufels Gewalt gelernt, bevor uns noch das Licht aufgegangen war, ba wir noch unter bie Gunbe perkauft waren. 1) Da aber der menschenfreundliche und barmberzige Gott uns aus sol= chem Irrfal' erlöfen wollte, fo suchte uns heim ber Aufgang aus ber Bobe, 2) und es erschien Gottes erlöfende Gnabe, 2) und er gab fich felbst als Lösegelb für uns hin4) und kaufte uns von dem Wahne des Götzendienstes los, und es gefiel ihm aus Gnabe, uns burch Waffer und ben bl. Beift gu erneuen.

Allen jenen Dingen also haben wir abgesagt und dem alten Menschen mit seinen Werken abgesegt, den neuen aber angezogen. 5) Wer nun nach dem Empfange der Gnade die erwähnten bösen Werke noch begeht, ist aus der Gnade gesfallen, und Christus wird ihm, wenn er in der Sünde vers

<sup>1)</sup> Nöm. 7, 14. — 2) Luk. 1, 78. — 3) Tit. 2, 11. — 4) Sbenbas. B. 14 und I. Tim. 2, 6. — 5) Sphes. IV, 22—24, und Rosoff. III. 9, 10.

harrt, nichts nützen. 1) Ihr habt, o Freunde Christi, vernommen, welchen Mengen von Sünden ihr mit wenigen Borten entsagt habt. Ueber diese Absagung und das schöne Bekenntniß (zum Christenthume) wird an jenem Tag' und in jener Stunde Jeder aus uns zur Nechenschaft gezogen; denn es steht geschrieben?): "Aus deinen Worten wirst du gerechtsertigt werden." Ferner spricht der Herr: "Aus deinem eigenen Munde richte ich dich, o böser Knecht!"" So ist es denn klar, daß unsere Neden uns in jener Stunde entweder verdammen oder rechtsertigen.

10. Wie werben aber die Menschen gefragt? Die Birten, b. i. die Bischöfe, werden sowohl über ihre eigene Aufführung als auch über ihre Berde befragt, und von jebem wird Rechenschaft über seine Schäflein gefordert, Die er von dem obersten Sirten Chriftus bekommen hat. 3ft aus Sorglosigkeit bes Bischofs ein Schaf verloren gegangen. fo wird beffen Blut von feinen Sanden geforbert. Gleicher= weise werden auch die Briefter über ihre Gemeinden Rechen= schaft ablegen. Chenso werden auch die Digconen und über= baubt jeder Gläubige über fein Saus, Weib, Die Kinder und Diensthoten beiderlei Geschlechts Rechenschaft geben, ob fie tiefelben in ber Bucht und Unweisung bes Berrn erzogen, wie der Apostel befiehlt.4) Dann werben die Könige und Fürsten. Reichen und Armen, Rleinen und Großen über die Werke, die sie gethan, zur Rechenschaft gezogen; denn es steht geschrieben: "Wir werden Alle vor ben Richter= ftubl Chrifti gestellt, auf baß Jeber, je nachbem er in fei= nem Leibe Gutes ober Bofes nethan, barnach empfange."5) Und an einer andern Stelle ift geschrieben: "Es ist Niemand, ber aus meinen Sänden errettet werden fonnte. 6)

11. Die Zuhörer: "Wir bitten dich, daß bu uns beschreibest, was nachher geschieht."

Ephräm: "Ich will im Schmerze meines Bergens

<sup>1)</sup> Galat. 5, 2-4. — 2) Matth. 12, 37. — 3) Luf. 19, 22. — 4 Ephej. 6, 4. — 5) II. Korinth. 5, 10. — 6) V. Moj. 32, 39.

fprechen; boch ihr haltet es nicht aus anzuhören, was barauf por fich geben wird. Boren wir also auf, o Freunde Christi!

Buhörer: Sind biese Dinge noch furchtbarer, als Die porher bargestellten, die wir von bir vernommen haben?

Der Lehrer erwiderte weinend: 3ch will unter Thränen fortfahren; benn ohne Thränen ift es nicht möglich. biefe Dinge zu schildern, weil fie die letten find; allein. weil wir von dem Apostel den Auftrag haben, dien trenen Menschen anzuvertrauen, ) ihr aber treu seid, so vertraue ich es euch an, ihr lehret es bann Andern! Wenn jedoch bei diesem Vortrage tiefe Betrubnif mein Berg ergreift, fo traget mit mir Mitleid, gebenedeite Brüber!

Rachbem, o Freunde Christi, Alles untersucht und Die Werte Aller vor Engeln und Menschen öffentlich bekannt geworden, und alle Feinde ihm bestegt unter feinen Füßen liegen, und jede Gewalt und Macht vernichtet ist, 2) und jedes Rnie sich vor Gott gebeugt hat, wie geschrieben fteht, 3) bann wird er die Menschen von einander scheiden, wie ein Birt bie Schafe von ben Boden scheidet. 4) Die nämlich ante Werke und gute Früchte haben, werden von den Früchtelosen und Günbern getrennt und werben auch gleich ber Sonne leuchten. 5) Diek find jene, welche die Bebote bes Berrn beobachten, Die Barmbergigen, Die Freunde ber Armen und Waisen, die Beherberger ber Fremden, die Befleiber ber Racten, Die Befucher ber Gefangenen, Die Selfer ber Bedrängten, die Besucher ber Krankliegenden, die jett nach bem Ausspruche bes Berrn ') Trauernden, die um bes im Simmel aufbewahrten Reichthums willen nun Armen; es sind jene, welche die Vergehungen der Brüder gegen sie verzeihen und bas Siegel bes Glaubens von jeder Reterei unverlett und unversehrt bewahren. Diese wird er au seiner Rechten stellen, Die Bode aber zu feiner Linken.

<sup>1)</sup> II. Timoth. 2, 2. — 2) I. Korinth. 15, 24. 25. — 3) Jef. 45, 23. — 4) Matth. 25, 32. — 5) Ebendaf. 13, 43. — 6) Ebendaf. 5, 5.

Das find die Früchtelosen, welche ten guten hirten beleibigen, auf Die Rufe bes oberften Sirten nicht achten, Die Hochmüthigen, Die Buchtlofen, welche Die gange gur Buffe verliehene Zeit wie Bode spielend und schwelgend verschwenben, die gange Zeit ihres Lebens in Schlemmerei und Truntenbeit und Unbarmberzigkeit vergeuden wie jener Reiche. ber sich nie über ben armen Lazarus erbarmte. Defimegen werden fie auch zum Stehen auf der linken Seite als un= barmberzige und gefühllose Menschen verdammt, die weber Früchte ber Bufe noch Del in ihren Lampen haben. 1) Die aber von den Armen Del gefauft und ihre Gefäße bamit angefüllt haben, fteben berrlich und freudenvoll mit bell= leuchtenden Lamben zur Rechten und boren ienen feligen und erbarnungsvollen Zuruf: "Kommt, ihr Gefegnete meines Baters, nehmet bas Reich in Befit, bas euch feit Grundlegung ber Welt bereitet ift!"2) Die gur linken Seite bingegen werben jenen qualvollen und schauberhaften Ur= theilsspruch vernehmen: "Weichet von mir, ihr Berfluchten. in bas ewige Feuer, bas bem Teufel und feinen Engeln bereitet ist!3) Wie ihr euch nicht erbarmt habt, so werbet ihr auch jetzt fein Erbarmen finden. Wie ihr auf meine Stimme nicht hörtet, fo werbe auch ich jetzt auf eure Wehklagen nicht boren. Ihr habt mir keinen Dienst geleistet. im Bunger mich nicht gespeist, im Durfte nicht getränkt, als Frembling mich nicht beherbergt, in der Nacktheit mich nicht bekleibet, in ber Krankheit mich nicht befucht, und ihr feid, da ich im Gefängnisse war, zu mir nicht gekommen. Eines andern Berrn Diener und Knechte feib ihr gewesen. bes Teufels nämlich. Deßhalb weichet von mir, ihr Uebelthater!" Dann werden diese in die ewige Bein geben, Die Gerechten aber in's emige Leben.

12. Buhörer: Kommen aber Alle in eine Bein, ober gibt es verschiedene Beinen?

Antwort: Es gibt verschiedene Orte ber Beinen,

<sup>1)</sup> Matth. 25, 3. - Ebenbaf. 25, 34. - Ebenbaf. B. 41 u. f. w.

wie wir im Evangelium gehört haben. Es ist also eine äußere Finsterniß; 1) daber offenbar auch eine innere. Die Feuerhölle?) ist ebenfalls ein anderer Ort, sowie das Rähne= fnirschen. Der schlaflose Wurm 3) ist auch an einem eigenen Orte. Der Fenersee 4) ift wieder ein anderer Ort, und ber Tartarus 5) ein besonderer. Das unauslöschliche Feuer ist in einer eigenen Gegend: Die untern Orte ber Erbe 6) und bas Reich bes Untergangs sind an befondern Orten, wie auch die untersten Tiefen der Erde. Der Habes (die Gölle), wohin die Sünder gestürzt werden, 7) und die Tiefe desselben find ein gualvollerer Ort. In Diese verschiebenen Beinen werden die Elenden vertheilt, jeder nach dem Mage feiner Bergehungen zu härtern ober zu milbern, nach bem Ausspruche: "Jeder wird mit ben Retten feiner Gunden gefesselt." 8) Das Nämliche bebeuten bie Worte: "Der Gine wird viele, ber Andere wenige Streiche bekommen." 9) Wie es nämlich hier verschiedene Strafen gibt, fo ift es auch in der zufünftigen Welt. Die eine Feindschaft gegen einander haben, werden in ter Stunde des Gerichts, wenn sie in diefem Buftande aus bem Leibe scheiben, ein schonungslofes Berdammungsurtheil finden und als Berhafte in das äuffere Fener geworfen werden, weil fie das leichte Gebot des Berrn verachteten, ber ba fagt: "Liebt einander und verzeiht siebenzigmal siebenmal!"10)

13. Kein Sünder darf forglos dahin leben, allein verzweifeln darf auch keiner; "benn wir haben einen Fürsprecher beim Bater, Jesum Christum den gerechten Gott, und diefer ist die Bersöhnung für unsere Sünden;"<sup>11</sup>) doch nicht für die Sorglosen, Faulen und Schläfrigen, für die Schwelger und Lacher, sondern für die Trauernden und Büßer, die zu ihm Tag und Nacht rufen und auch vom bl. Geiste

<sup>1)</sup> Matth. 8, 12. — 2) Wark. 9, 44. — 3) Ebenbai. 9, 43. — 4) Offenbarung 19, 20. — 5) II. Petr. 2, 4. [Sind wohl nur verschiedene Namen ber Finen Hölle.] 6) Ephes. 4, 3. — 7) Psalm 9, 18. — 8) Spriichw. 5, 22. — 9) Luk. 12, 47. 48. — 10) Matth. 18, 22. — 11) I. Joh. 2, 1. 2.

getröftet werben. Wer aber gefündigt bat und feine Gun= ben vergifit (r. i. nicht Buffe bafür thut), biefen wird, wenn er aus bem Körper babinfcheibet, jener Born Gottes überfallen, welchen Manaffes 1) antundet, indem er fagt: "Un= erträglich ift bein brobenber Born über bie Gunber." Webe dem Wohllüftling! Webe bem Trunkenbolde! Webe Jenen, bie unter Bauken = und Flotenspiel Wein trinken, auf Die Werke bes Berrn aber nicht schauen und feiner Reben nicht gebenken!2) Bebe ben Spöttern über bie bl. Schrift! Bebe Denienigen, welche biefe Zeit ber Buffe und Betebrung auf Zerstreuungen und Possen verwenden; benn sie werden die Zeit, die sie sibel zugebracht, suchen und nicht mehr finden! Webe Denen, welche die Beifter bes Irrthums befragen und auf bie Lehren ber Damonen achten; 8) benn sie werden mit biesen in ber fünftigen Welt verdammt werden! Webe Denen, Die ta fchlechte Schriften verfassen! Webe Jenen, welche Schändlichkeiten ber Zauberei, Wahr= fagertunft, Knabenschändung und bergleichen treiben! Webe Denen, Die dem Taglöhner ben Lohn porenthalten: benn wer den Lohn vorenthält, ift gleichwie der Blutvergießer! Webe ben ungerechten Richtern, Die ben Gottlosen rechtfertigen, bem Unschuldigen bingegen sein Recht nehmen! Webe Jenen, die den bl. Glauben burch Retereien beflecken ober mit den Fresehrern übereinstimmen! Webe Denieni= gen, welche an der unheilbaren Krankheit, dem Reide und ber Mißgunst nämlich. leiben!

14. Doch, wozu führ' ich so Lieles an? Warum brech' ich die Rede nicht schnell ab? Wehe Allen, die an jenem furchtbaren Tage auf der linken Seite zu stehen kommen! Denn sie werden mit Finsterniß überrecht werden und bitter weinen, wenn sie jenes qualvolle Urtheil vernehmen: "Weichet von mir. Versluchte!" Andere aber wer-

<sup>1)</sup> Der gottlose König von Juba als Gefangener in seinem Bußgebete.
2) Jes. 5, 12. — 3) I. Timoth. 4, 1. — 4) Matth. 25, 41.

den jenen traurigen Ausspruch hören: "Die Sünder werden in die Hölle gestürzt werden.".) Wieder Andere werden hören: "Wahrlich, wahrlich sag' ich euch: Ich senne
euch nicht; weichet von mir, ihr Missethäter!".) Andere,
nämlich die Neidigen, werden hören: "Rimm das Deine
und geh!".) Wohin aber? Ossendar dahin, wohin Jene
gehen, die gehört haben: "Weichet von mir, Uebesthäter,
in das Feuer!" Andere werden hören: "Bindet ihm Hände
und Füße, und werset ihn in die äußerste Finsierniß hinaus!".)
Andere werden wie das Unkraut zusammengebunden werden,
um in dem Feuerosen zu verbrennen. 5)

Gleichwie es aber viele Arten gibt, bas Seelenheil zu gewinnen, so sind auch im Simmelreiche viele Wohnungen; ) und wie es viele Arten der Sünden gibt, so sind auch viele

Arten ber Beinen.

15. Die ihr Thränen und Berknirschung babt, weinet mit mir! Denn ich bente, meine gebeneveiten Brüder, an iene jammervolle Trennung (am jüngsten Tage) und fann es nicht aushalten. In jener fürchterlichen Stunde nämlich werben fie auf berggerreiffende Weise von einander getrennt, und jeder wird feinen Weg bahinziehen, von wo keine Ricktehr mehr stattfindet. Wer ist wohl so felsenherzig, nicht schon von jetzt an über jene Stunde zu weinen, in der die Bischöfe, Briefter und Diaconen von ihren Amtsbrüdern, Die Subbigconen und Lectoren von ihren Gefährten getrennt werden? Dann werden auch die ehemaligen Könige von einander geschieden werben und weinen und wie Sklaven fortgetrieben. Dann werden die unbarmbergigen Großen und Reichen wehklagen und angstvoll rings nach Silfe sich umsehen, und Niemand ist im Stande ihnen beizustehen. Es erscheint weder ihr Reichthum, noch zeigen sich die Schmeich= Ier. Sie werden fein Erbarmen finden; benn fie haben sich auch nicht erbarmt und Richts vorausgeschickt, um es jen-

<sup>1)</sup> Vjalm 9, 18. — 2) Luf. 13, 27. — 3) Matth. 20, 14. — 4) Sbenbaj. 22, 18. — 5) Sbenbaj. 13, 30. — 6) Joh. 14, 2.

feits zu finden, wie ber Brophet 1) fagt: "Sie fcliefen ihren Schlaf und fanden nichts in ihren Sanden."

Dann werben Aeltern von ben Kindern und Freunde von Freunden getrennt. Mit Bergeleid fcheiben Gatten von einander, Die ihr Chebett nicht unbefleckt bewahrten. Es werben aber auch Jene abgesondert (zur Berbammung), die amar bem Leibe nach jungfräulich, in ihrem Betragen jedoch gefühllos und hart maren; benn ein Gericht ohne Erbarmen erwartet jenen, ber feine Barmherzigkeit übte. 2) Doch ich unterlaffe es, mich weiter barüber auszusprechen, weil mich bei biefer Schilderung Furcht und Bittern ergreift. Um es also kurz zu fagen: Sie werden endlich vom Rich= terstuhle weggetrieben und von graufamen Strafengeln geftoffen und geschlagen fortgeführt, indem fie gabneknirschend fich oft umwenden, die Gerechten und die Wonne gu feben, wovon sie weggeschleppt werden. Wohl erblicken sie bann jenes unaussprechliche Licht, erbliden bie Schönheiten bes Paratiefes, erblicen ihre Befannten an jenem Orte, erbliden jene herrlichen Gefchente, welche bie wadern Streiter von bem Rönige ber herrlichkeit empfangen. Balb aber werden fie völlig von allen Gerechten, Freunden und Betannten geschieden, auf immer vom Anschauen Gottes aus= geschlossen, so daß sie jene Freude und jenes mahre Licht nie mehr feben können. Bernach tommen fie zu ben oben erwähnten Beinen, um in sie vertheilt und zerstreut zu werben.

16. Wenn sie nun so ihre völlige Verlassenheit sehen und daß ihnen gar alle Hoffnung verloren gegangen und Niemand ihnen Hilfe zu leisten oder eine Fürbitte für sie einzulegen vermag (denn gerecht ist Gottes Gericht), dann werden sie in die bittersten Thränen ausbrechend jammern und rusen: "D wie viel Zeit haben wir in Sorglosigskeit verloren! D wie haben wir uns täuschen lassen! D wie spotteten wir beim Anbören der hl. Schrift! Gott selbst sprach durch sie, und wir achteten nicht darauf. Nun schreien

<sup>1)</sup> Pfalm 75, 6. — 2) Jakob. 2, 13.

wir wohl. Er aber wendet sein Antlitz von uns ab. Was niltt uns nun die ganze Welt? Wo ift ber Bater, welcher uns erzeugte? Wo ist die Mutter, welche uns gebar? Wo find die Brüder, die Kinder, die Freunde? Wo ift Reich= thum und Sab' und But? Wo find die Unruben (ba= für)? Wo die Gastmäbler? Wo ist das viese und unnüte Berumtreiben? Wo sind die Könige und Gebieter? Wie vermag Reiner von biefen Allen uns zu retten, und felbst können wir uns auch nicht helfen! Aber auch von Gott und ben Seiligen find wir gang verlaffen. Was werben wir nun beginnen? Denn es gibt jett feine Zeit gur Buffe mehr, keine Kürbitte vermag etwas. Thränen nüten nichts mehr, und nirgends laffen sich mehr die Dürftigen und Urmen sehen, die Del verkaufen; 1) benn ber Markt (bie Zeit, Gutes zu thun) ist vorüber. Da wir noch Zeit und Bermogen hatten, und die Berkaufenden mit Thränen schrieen "Raufet!" verschlossen wir unsere Ohren, borten nicht barauf und fauften nicht. Jett fuchen wir und finden nicht. Run ift für uns Glende keine Rettung mehr: nie mehr finden wir Erbarmung: benn wir sind es nicht würdig. Gerecht ift Gottes Urtheil. Emig nimmer werden wir die Schag= ren ber Beiligen schauen, nie mehr bas mahre Licht erblicken; wir find von Allen verwaist. Und nun — was sollen wir fagen? Lebt wohl, ihr Gerechten Alle! Lebt wohl, Apostel und Bropheten und Marthrer! Lebe wohl, o Chor ber Batriarchen! Lebe wohl. Schaar ber Orbensleute! Lebe wohl, o kostbares und Leben spendendes Kreuz! Lebe wohl. o Simmelreich, du Jerufalem bort oben, Mutter ber Erftgebornen. Baradies der Wonne, lebe wohl! Und du', Frau und Gottesgebärerin. Mutter bes menschenfreundlichen Gottes, lebe mohl! Lebet wohl auch ihr. Bäter und Mütter. Sohne und Töchter! Nie mehr werten wir Jemand aus euch seben."

<sup>1)</sup> Mit Bezug auf die Parabel bon ben gebn Jungfranen. Bei Matth. 25, 1-9. Del ift bas Bild ber guten Werke.

Endlich sieht Jeber in den Ort ber Qual hin, ben er sich durch seine böfen Werke bereitete, wo ihr Wurm nicht

ftirbt und ihr Feuer nicht erlischt.

17. Seht, eurer Aufforderung hab ich jetzt genug gethan und euer Verlangen erfüllt. Geht, ihr habt nun erfahren, was wir uns felbst bereiten; ihr habt gehört. was die Sorglofen, Trägen und Unbuffertigen gewinnen. Ihr habt vernommen, wie die Spotter über die Gebote bes Berrn verspottet werden, und wie dieß feelenverderbende Leben Biele betrügt und irreführt. Ihr wiffet, wie die Berhöhner der göttlichen Schriften verhöhnt werden. So laffe fich benn Reiner mehr täuschen, meine gebenedeiten Geliebten! Niemand laffe fich zum falschen Glauben verleiten, als feien Die über das Gericht ausgesprochenen Reden nur leere Worte: fondern fest und sicher follen wir Alle bem Berrn glauben. daß es eine Auferstehung ber Tobten und ein Gericht und eine Bergeltung bes Guten und Bofen gebe, wie die beil. Schriften lebren. Beachten wir also all bas Zeitliche nicht. feten wir und über basselbe hinmeg und forgen wir bafür. wie wir vor dem furchtbaren Richterstuble und in iener schaubervollen und schrecklichen Stunde uns vertheibigend dastehen können! Dieß ist nämlich die an Seufzern, Schmer= zen und Betrübniß reiche Stunde, worin bas gange Leben geprüft wird. Bon diefem schaudervollen Tag und diefer Stunde haben die bl. Bropheten und Apostel vorhergefagt; über diesen Tag und biese Stunde verkündet die göttliche Schrift von einem Ende der Welt bis zum andern laut in den Kirchen und an allen Orten und bezeugt Allen und ruft ermahnend: "Schaut empor, wachet, habt Acht, feid nüch= tern, betet, übet Barmherzigkeit, seid bereit! Denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde, wann der Herr fommt." 1) Ja, alle gotterfüllten 2) Männer rufen, wie ich

<sup>1)</sup> Matth. 25, 13.

<sup>2)</sup> Wörtlich gotttragenben, Geogogos, ober je nachdem man ben Accent fest: gottgefanbten,

schon erklärte, mit Rummer und Thränen laut voraussagend.

daß jener Tag unvermeidlich kommen müße.

18. Bon Diesem Tage spricht ber Brophet Jesaias 1): "Siehe, ber Berr tommt, um bie gange Erbe gu vernichten und die Sünder baraus zu vertilgen." Wieder fagt ber nämliche Brophet: "Siehe, der Berr kommt, und fein Lohn ist bei ibm. und eines Jeden Werk por ibm !"2) Gin onberer Brophet aber ruft laut verfündend: "Siehe ber Berr tommt, und wer wird ben Tag feiner Ankunft aushalten ober bei seinem Erscheinen bestehen?"3) Ferner spricht ein anderer Brophet4) laut aufrufend: "Herr, ich vernahm bas Gericht von dir und erbebte vor Kurcht, und Zittern burchbrang meine Gebeine." Ein anderer Brophet b verfündet laut in der Berson des Herrn: "Am Tage der Rache werd' ich vergelten, und es ist Niemand, der aus meiner Hand erretten wird." Ueber biefen Tag fagt der gotthegeisterte David: 6) "Gott wird offenbar kommen, unfer Gott, und er wird nicht schweigen. Feuer wird vor ihm entbrennen. und um ihn ber ein heftiger Sturm fein." Bon biefem Tage ruft auch der Apostel Baulus deutlich aus: "Am Tage, da Gott meinem Evangelium gemäß das Verborgene ber Menschen richten wird."7) Wieder spricht er: "Sehet zu, wie ihr wandelt!" 8) Und anderswo: "Schrecklich ist es. in die Sande des lebendigen Gottes zu fallen." 9) Der felige Betrus aber, das Oberhaupt der Apostel, verkündet laut das Kommen jenes Tages, indem er sagt: "Der Tag bes Berrn kommt so, wie ein Dieb in ber Nacht; an ihm werden die Simmel verbrennend zergehen, und die Elemente vor Site zerschmelzen." (10)

9) Debr. 10, 31. Gin beachtenswerthes Zeugniß für ben hl. Paulus als Berfaffer biefes Briefes.

<sup>1)</sup> Jef. 13, 9. — 2) Jef. 40, 10. — 3) Malad. 3, 2. — 4) Habalut 3, 1. — 5) V. Moses 32, 35—39. — 6) Pf. 49, 3 Bulg. — 7) Röm. 2, 16. — 8) Ephel. 5, 15.

<sup>10)</sup> Eine boppelt wichtige Stelle als Zeugniß fowohl für ben Primat bes bl. Petrus, als auch für bie viel bestrittene Aechtheit feines zweiten Briefes.

19. Doch, was spreche ich von Propheten und Apsfteln? Unser herr und Gebieter hat ja selbst zum voraus schon über jenen Tag Zeugniß gegeben, indem er sagt: 1) "Hütet euch, daß eure Herzen nicht etwa mit Völlerei, Trunfenheit und Sorgen dieses Lebens belastet werden, und jener Tag unvernuthet euch überfalle! Denn wie ein Fallstrick wird er über Alle konmen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Seid also wachsam! Denn zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet, kommt der Menschensohn. Strenget euch an, durch die enge Pforte einzugehen, die in das Leben einführt!"

20. Diefen Beg nun wollen wir manbeln, meine Briiber, auf baß wir bas ewige Leben erben; benn wer biefen geht, wird offenbar das ewige Leben als Erbtheil er= balten. Der Weg felbst näntlich ift bas Leben. 8) Da aber auch nur Wenige sind, die ihn finden,4) fo follen boch min= bestens wir, o Geliebte, ihn nicht verfehlen. Möge ja Riemand ron euch außerhalb beffelben manteln, bamit er nicht in's Verberben gerathe, wie auch ber Prophet fagt: 5) "Auf daß ber herr nicht etwa in Born gerathe und ihr vom rechten Bege ab verloren gehet!" Sören mir, was ber Berr fagt: "Ich bin das Licht der Welt; ich bin der Beg; wer mir nachfolgt, wird nicht anftopen, sondern das Licht bes Lebens haben."6) Diefen seligen Weg also, ben Alle gegangen sind, die sich nach Christus fehnten, laffet uns mandeln! Die Schritte barauf find allerdings beschwerlich, allein bie Rube bernach ift felig; Die Schritte barauf find abschreckenb. Die Bergeltung aber ift Wonne; er ift eng zu geben, Die Berberge jedoch ift febr geräumig. Die Schritte barauf 7)

3) Wie Jejus von fich fagt: "Ich bin ber Weg, bie Bahrheit und bas Leben." Joh. 14, 6.

<sup>1)</sup> Luk. 21, 34, 35; Matth. 24, 42—44 und Luk. 13, 24. — 2) Matth. 7, 13, 14.

<sup>4)</sup> Matth. 7, 14. — 5) Pf. 2, 12. — 6) Job. 8, 12; 14, 6. 7) Unter biefen Schritten werben manche Strengheiten und ascetische Lebungen aufgeführt, die nur als fromme Rathe ju

find Buße, Fasten, Gebet, Wachen, Denuth, Armuth bes Geistes, 1) Berachtung bes Fleisches, Sorge für die Seele, bas Liegen auf bloßer Erbe, Enthaltung von Bädern, trockene Roft, Hunger, Durft, Entblößung, Almofen, Thränen, Trauer. Seufzen, Rniebeugungen, Berachtungen, Berfolgungen, Beraubungen, Unbilden, fchwere Sandarbeiten, Gefahren, Rach= ftellungen. Gebuld bei Lästerungen, gehaft merben ohne Saft zu erwitern, Bofes leiden und Gutes bafür vergelten, ben Schuldnern die Schulden nachlaffen, das Leben für feine Freunde hingeben, endlich fogar bas Blut für Chriftus vergießen, wenn es bie Zeit erforbert. Salt Jemand biefe Schritte gur engen Pforte auf bem fchmalen Weg' ein, fo wird er die selige Belohnung des Simmels, die nie ein Ende bat. erlangen.

21. Weit aber ist bas Thor und breit ber Weg, ber ins Verberben führt. 2) Die Schritte barauf machen für die Gegenwart zwar Freude, allein jenfeits Traurigkeit; bier find sie füß, bort jedoch bitterer als Galle; bier find sie leicht, bort hingegen hart und schmerglich. Da scheinen fie wie unbedeutend und nichts zu sein. 3) bort aber um-

einem vollkommenen Leben anzusehen find, und beren manche je nach Beschaffenheit ber Berson große Borficht erfordern, wie z. B. bas Liegen auf blofter Erbe, die Enthaltung von Babern für frankliche Leute, die nicht felten von Aerzien zum Baden angebalten werben.

Ebenso finden fich auch weiter unten unter ben einzeln auf= gezählten Merkmalen eines üppigen und weichlichen Lebens manche, Die an fich nicht unbedingt fündhaft find und nur barunter geboren, insofern fie ber Tugend gefährlich und gur Gunde aureigend oder durch befondere Umftande und Belegenheiten fündhaft werben, wie bie Dlufit, bas Tangen, Baben, wobei leiber bekanntlich nur ju oft Unichuld und Tugend in Gefahr gerathen, in einem traurigen Schiffbruche jammerlich unterzugeben.

<sup>1)</sup> Nach Matth. 5, 3. — 2) Bratth. 7, 13. 3) In den Augen Derjenigen nämlich, die durch Sinnlichkeit und Unglauben bethort mabnen und fagen, ihre Lafter hatten nicht soviel zu bedeuten, ihr Weg sei nicht so gefährlich, wie finftere Bufprediger ihn barftellen. Go werden oft die gröbsten Ausichweifungen entschuldigt.

ringen fie gleich wilden Thieren bie babingefchiedenen Gunber, wenn fie nicht Bufe gethan haben, nach bem Ausspruche bes Bropheten. Er fagt nämlich: "Um Unglückstage wird Die Bosbeit meiner Ferse mich umringen,"1) b. i. Die Bos= beit biefes Lebens, nämlich die Fußtritte des breiten Weges. Diefe hat ber Apostel auch theilweise aufgezählt, indem er2) fagt: "Burerei, Chebruch, Ausschweifung, Bötendienft, Streit, Gifersucht, Born, Uneinigfeit, Deit, Tobtschläge und bergleichen find die Schritte auf ben breiten Wegen." Dazu gehören noch Boffen, Gefchrei, Ueppigkeit, Bither= und Flö= tensviel. Tänze, Baber, weichliche Rleiber, fostbare Schmaufereien. Sändeflatschen und Lärm, leichtfertige Lieber, weiche Decken, prächtige Lager, Gefräßigkeit, Bruberhaß, und mas bas ärgste von Allem ift, Die Unbuffertigkeit und beständige Nichterinnerung an bas Sinfcheiten aus bem Leben. Dieß find die Schritte auf jenem gefährlichen Wege, ben Biele wanteln. Dafür werden sie aber auch die gebührende Berberge finden: auftatt ber Schwelgerei ben hunger, auftatt ber Trunkenheit ben Durft, anstatt ber Ruhe ben Schmerz, anstatt tes Gelächters bas Wehflagen, anstatt bes Bither= fpiels ben Jammer, anstatt ber Wohlbeleibtheit ben Wurm, anftatt ber Sorglosigkeit ben Rummer, anstatt ber Tanze die Gesellschaft ber bosen Geister, anstatt ber Werke tes Borwitzes, ter Zaubereien und übrigen argen Thaten tie äußerste Finfterniß, bie Feuerhölle und bergleichen Orte, welche die Weideplätze des Todes sind. Dort weidet er die eigenen Schafe und Jünger und Freunde, die den breiten und weiten Weg wandeln, nach dem Worte des Propheten (David). Diefer fagt nämlich:3) "Wie Schafe wurden sie in die Hölle gebracht; der Tod wird sie weiten."

22. Wir aber, geliebte Brüder, wollen von jenem gefährlichen Wege uns zurückziehen und die Ermahnung bes Herrn hören: "Strenget euch an, burch das enge Thor hin-

<sup>1)</sup> Bf. 48, 6 nach ber Uebersetzung ber LXX. - 2) Galat. 5, 19—21. — 3) Bf. 48, 15.

einzukommen! Denn ich fage euch: Biele werben fuchen bineinzukommen und werden es nicht können." 1) Noch viele andere bergleichen Ermahnungen rufen uns ber Berr und alle gotterfüllten Männer zu. Diefen Tag nahmen bie bl. Marthrer zu Bergen und batten begbalb fein Erbarmen mit ihren Leibern, sondern sich freuend in ber Hoffnung auf Die Kronen bielten sie alle Gattungen von Qualen aus. Andere fämpften und fämpfen noch in Einöben und auf Bergen in Fasten und jungfräulicher Lebensweise, nicht nur Männer, sondern auch weibliche Personen, das schwächere Geschlecht, und riffen wandelnd ben schmalen Weg und durch's enge Thor das himmelreich an sich. Wer vermag nun jene Beschämung auszuhalten, wenn an jenem Tage Weiber werben gefrönt, und viele Männer zu Schanden werden? Dort ist nämlich weber Mann noch Weib, fonbern Jedermann wird feinen Lohn gemäß feiner Arbeit empfangen. 2) Doch nicht bloß in Wüsten und auf Bergen ift bieß geschehen, sondern noch viel mehr leuchteten in Städten und auf Infeln und in ben Kirchen Mengen von folchen, die selig wurden, indem sie eifrig, jeder in seinem eigenen Stande, Die Bebote bes Berrn beobachteten, Bischöfe, Briefter und die übrigen Ordnungen ber Kirche. Könige und Regenten, Berrschaften und Gewalten; benn Gott ber Berr hat feine Unterschiede gemacht, noch eine Stelle ber andern vorgezogen, sondern so gesprochen: "Wo immer sie in mei= nem Namen versammelt sein mögen, b. i. in der Einöde, und auf Bergen, ober in Höhlen, ober in irgend einem Orte meiner Berrschaft, bort bin ich mitten unter ihnen und werde bis an's Ende ber Welt bei ihnen fein, und in ber zukünftigen Welt werde ich sie endlose Ewigkeiten hindurch meiben."3)

23. Jenes furchtbare Gericht und ben unerbittlichen Richter betrachtend benetzte ber felige David jebe Nacht fein

<sup>1)</sup> Luf. 13, 24. — 2) Galat. 3, 28 und I. Kortath. 3, 8. — 3) Matth. 18, 20 und 28, 20.

Lager mit Thränen 1) und flehte zu Gott sprechend: "Gerr. geh' nicht in's Gericht mit beinem Knechte, und rechte nicht mit mir, o Menschenfreund?); denn es gebricht mir an je-der Bertheidigung, und desthalb beschwör' ich demüthigst deine Güte: Geh' nicht in's Gericht mit deinem Knechte! Wolltest du nämlich dieß thun, so wird vor dir fein Lebender gerechtfertigt werden." Ihr seht3), Brüder, wie der selige David vor jenem Tage und jener Stunde fich fürchtete, 3ugleich aber betete und zur Bertheidigung sich bereitete. Wohlan also, Brüder, die ihr Chriftus liebt! Bevor jener Tag anbricht, bevor die Berfammlung 4) aufgelöst wird, ehe Gott offenbar erscheint und uns unbereitet findet: fommen wir ihm zuvor mit Bekenntnig, 5) Buge, Gebeten, Fasten, Thränen, Liebeswerfen gegen Fremte! Kommen wir ibm duvor, eh' er selbst offenbar kommt und uns unvorbereitet autrifft! , Laffen wir niemals ab, Buße gu üben und inftanbig zu flehen und uns auf die Ankunft bes Berrn vorzubereiten, und zwar Alle mit einander, Männer und Weiber, Reiche und Arme, Knechte und Freie, Alte und Junge! Sabet wohl Acht, daß ja Riemand fage: "Ich habe zuviel gefündigt und kann teine Bergebung erlangen!" Wer alfo fpricht, weiß nicht, baß Gott auch ein Gott der Bugenden ift, der gerade der Kranken megen herniederkam. 6) ter da fagte: "Freude entsteht über Ginen Gunter, ber fich befehrt,"7) und: "Ich bin nicht gefommen, Gerechte, fon= tern Sünder zu rufen zur Buße."8) Dieß ift aber die wahre Buße: von ter Sünde abstehn und sie hassen, wie Jener, der da fagt: "Ich hasse und verabschene die Ungerechtigieit", ") und dann auch: "Ich habe geschworen und

<sup>1)</sup> Pfalm 6, 7. — 2) Pfalm 142, 2.

<sup>3)</sup> oder auch als Imperativ: Sebet u. f. w. 4) b. i. der Martt Diefer Welt; die Gelegenheit, durch gute Werte wie burch eine gewinnreide Betriebsamfeit fich bas ewige Leben zu erwerben.

<sup>5)</sup> Pfalm 94, 2 noch ber Bulg. - 6) Dtattb. 9, 12. - 7) Lut. 15, 10. — 8) Lut. 5, 31. 32. — 9) Bjalm 118, 163.

fest beschlossen, deine Borschriften zu halten." 1) Dann nimmt

Gott ben ihm Nabenden mit Freuten auf.

24. Sebet aber auch zu, daß Niemand vermeffen fage: "Ich habe nicht gefündigt!" Wer dieses fagt, ift blind. furglichtig, betrügt sich felbst und erkennt nicht, wie ihn Satan sowohl in Reden als auch in Werken und burch bas Gebor und die Augen und Betaftung und Gebanken bintergeht: benn wer kann fich wohl rühmen, fein Berg unbeflect und alle seine Sinne rein zu haben? Niemand ist nämlich fündelos, niemand rein von Schmutz, burchaus niemand unter ben Menschen ohne Vergeben, außer Jenem allein, ber um unfertwillen arm geworden, da er reich war. 2) Ohne Sünde ift Er allein, ber die Sünde ber Welt hinwegnimmt,3) ber will, daß alle Menschen selig werden, der nicht den Tod ter Sünder will, der Menschenfreund, ter überaus Mild= reiche, Barmbergige, Bute, Die Seelen Liebende, Allmächtige, ber Beiland aller Menschen, ber Bater ber Baifen und Schiedsrichter ber Wittwen, ber Gott ber Bugenben, ber Arzt ber Seelen und Leiber, bie Hoffnung ber Hoffnungs-lofen, ber Hafen ber von Stürmen Umbergetriebenen. Die Silfe ber Hilflosen, ber Weg bes Lebens, welcher Alle zur Buße ruft und Niemanden, der sich bekehrt, zurückstößt.

25. Zu diesem wollen auch wir unsere Zussicht nehmen; denn alle Sünder, soviele zu ihm sich flüchteten, exslangten ihr Seelenheil. Auch wir, meine Brüter, dürsen denmach an unserm Deile nicht verzweiseln. Haben wir gesfündigt? Nun, so bekebren wir uns! Haben wir zehntaussendmal uns versündigt? Bekebren wir uns dann zehntaussendmal! Ueber jedes gute Werk erfrent sich Gott, besonvers jedoch über eine büßende Seele; denn zu dieserzweiger er sich ganz herab und nimmt sie mit eigenen Händen auf und ruft sie ermunternd zu sich, indemzer spricht: "Kommet Alle zu mir, die sihr mit irgend einer Last beladen sein!

<sup>1)</sup> Bfalm 118, 106. — 2) II. Korinth. 8, 9. — 3) Joh. 1, 29. — 4) Watth. 11, 28.

benn ich werfe Jenen, ber zu mir kommt, nicht hinaus. 1) Rommt zu mir, all' ihr Leibenden und Belasteten, und ich werbe euch erquiden in jener Stadt oben, wo alle meine Beiligen in großer Freude ausruben! D kommt zu iener unaussprechlichen, unvergleichlichen, unbeschreiblichen Freude. au jenen Gutern, in die zu schauen felbst Engel begehren. 2) wo die Chore und Reihen ber Gerechten weilen! Dort nimmt Abrahams Schoof Jene auf, welche Drangfale zu erdulden haben, wie einst ben armen Lazarus. 3) Dort werben die Schätze meiner emigen Güter aufgethan. Dort ift das obere Jerusalem, Die Mutter der Erstgebornen;4) dort ift bas felige Land ber Sanftmüthigen. 5) Rommt benn Alle zu mir, und ich werd' euch erquicken - bort, wo Alles rubia und ungeftort, licht und gottgefällig ift, wo fein Ungerechter und Thrann weilt, wo es weber Gunde noch Buße mehr gibt, wo das unzugängliche Licht und unfagbare Freude herrscht. Selig sind, die da trauern. 6) Trauert also, thut Buße, bekehrt euch zu mir, und ich werde euch erquicken. wo keine Mühfeligkeit mehr ift, weber Thrane noch Sorge, noch Rummer, noch Wehklagen! Bekehrt euch, ihr Menschenkinder, und ich will euch erquicken, wo weber Mann noch Weib, weder Teufel noch Tob, weder Fasten noch Traver. weder Zank noch Neid ift, sondern Freude und Friede und Ruhe und Frohlocken. Bekehrt euch zu mir, und ich will euch erquicken, wo bas Wasser ber Erquickung?) ist und ber Blatz grüner Weibe und ber vom Gotte bes Weltalls bebaute Weinberg in jenem feligen Lante ber Sanftmutbigen. worin Ich als der mahre Weinstock blühe, als deffen Gart= ner ihr ben Vater nennen bort!8) Kommt Alle, die ihr mühfelig und belaftet feid, und ich werde euch erquicken, wo unverwesliches Leben und die Wonne jeder Geligfeit fich findet! Rommet zu mir. all' ihr Mühfeligen, und ich will

<sup>1)</sup> Joh. 6, 37. — 2) I. Petr. 1, 12. — 3) Luk. 16, 20. ff. — 4) Galat. 4, 26; Offenbar. 21, 2 ff. — 5) Matth 5, 5 — 6) Sbendas. 5, 5; Luk. 6, 21. — 7) Psalm 22, 2. — 8) Joh. 15, 1.

euch erquicken, wo die einzig wahre Lieblickkeit, beständiger Jubel, ewige Fröhlichkeit, abendloser Tag, nie untergehende Sonne ist! "Nehmt mein Joch auf euch und sernet: denn ich din sanstmüthig und demüthig vom Herzen! So werdet ihr für eure Seesen Ruhe sinden",") wo die Festseiernden laut frohlocken, wo die verborgenen Schähe der Weisheit und der Erkenntnis enthüllt werden. Kommt Alle zu mir, und ich werde euch erquicken, wo herrliche Geschenke, unvergleichliche Wonne, unwandelbare Heiterkeit, unablässigiger Lobzgesang, nie verstummende Verherrlichung, unaufbörliche Dankssagung stattssinder; wo ein unendliches Reich, unverwestlicher Neichthum, gränzenlose Ewigkeiten, ein Abgrund von Erzbarmungen, ein Meer der Milve und Menschenkreundlichkeit ist, Alles unaußprechlich für menschliche Zungen und nur durch Gleichnisse anzubeuten.

26. Dort find Miriaden von Engeln, die Versamm= lungen ber Erstgebornen, Die Throne ber Apostel, Die Ehren= fite ber Bropheten, Die Scepter ber Batriarchen, Die Kronen ber Marthrer, Die Breise ber Gerechten. Dort liegt ber Lohn jeder Herrschaft. Gewalt und Ordnung aufbewahrt, und ift ibr Blatz bereitet. Kommt zu mir Alle, die ihr nach Gerechtigfeit burftet, und ich werbe euch mit ben Gu-tern fättigen, nach benen ihr euch fehntet, die fein Auge gefeben, kein Ohr gebort bat, und die in keines Menschen Berg gekommen sind. 2) Diese hab' ich nämlich Jenen bereitet, Die sich von ihrem schlechten Wege bekehren; ich habe sie Renen bereitet, die barmbergig und arm im Beifte find; be= reitet ben in Buße Trauernben, ben Friedfertigen, ben um Meinetwillen Berfolgten, Berleumbeten und Geschmähten. Kommet zu mir alle ihr Belabenen und schüttelt und werft die Gundenlaft von euch weg! Denn Riemand, ber zu mir feine Zuflucht nahm, blieb belaftet, fondern legte bie bofe Gewohnheit ab und verlernte bas arge vom Teufel gelernte Gewerbe und lernte von mir eine gute Beschäftigung. Die

<sup>1)</sup> Matth. 11, 29. — 2) I. Korinth. 2, 9.

Magier (bes Morgenlandes, Sternbeuter) verwarfen, nachbem sie zu mir gekommen, die magische Kunft und lernten die Erkenntniß Gottes. Die Zöllner verließen die Zollbänke und gründeten Rirchen. Die Berfolger (wie Saulus) ftanben vom Berfolgen ab und nahmen Berfolgungen auf fich. Die Buhlerinnen lernten bie Unzucht haffen und gewannen Liebe gur Reufchheit. Der Räuber gab bie Morbthaten auf. legte tas Räuberhantwerk ab, nahm ben achten Glauben an und mard ein Bewohner tes Paratiefes. Rommt alfo auch ibr zu mir, weil ich Niemanden, ber zu mir fommt, binausftofie!" 1)

27. 3hr habt nun, o Geliebte, biefe angenehmen Berbeifinngen und die fugen Unreden des Beilants unferer Seelen vernommen. Ber fab je einen fo liebevollen Bater und einen so auten Arat? Kommt also, lasset uns vor ihm anbetend niederfallen 2) und unfere Gunben bekennen! Breis fei feiner Menschenfreundlichfeit, feiner Langmuth, feiner Gute und Herablaffung! Breis fei feiner Barmberzigfeit! Breis geiner Herrichaft! Breis und Ehre und Anbetung

feinem Namen in alle Ewigfeit, Amen!

Roch einmal fag' ich es und werbe nicht aufhören es au fagen: Seien wir nicht trag', o Sunder: feien wir aber auch nicht furchtfam, hören wir nicht auf, Tag und Nacht unter Thränen zu fchreien! Denn Er ift barmbergig und lügt nicht, und wird benen, die Racht und Tag zu ihm rufen, jetenfalls Recht verschaffen. Ift er ja ber Gott ter Bugenben, ter Bater, Gohn und hl. Geift. Ihm fei Ehre und Macht in Die Emigfeiten ber Emigfeiten. Amen!

<sup>1)</sup> Joh. 6, 37. - 2) Bf. 94, 6.

## Rede

zur Erregung der Ferknirschung durch Vorstellung des letzten Gerichts. 1)

Aus bem I. griech. latein. Banbe S. 28 ff.

1. Rommet, Geliebte! Rommt, meine Bater und Brüber, außermählte Beerbe des Baters, bezeichnete") Streiter Chrifti! Kommt, o Kinder, und vernehmt eine für eure Seelen heils

2) D. i. anserwählte. Bergleiche Ezechiel 9, 4 und Offenbarung 7, 3 und 14, 1. Bei Ezechiel wird die Bezeichenung mit dem Buchftaben Than als Tinnbild des Freuzes gemacht. Rach der Offend. Joh. werden die Knechte Gettes an ihren Stirren mit dem Ramen des Lamines, d. i. des Erlöfers,

und feines Baters bezeichnet.

<sup>1)</sup> Diese Rebe hat den einfachen Titel "Sermo compunctorius", paßt aber sehr gut zu den Reden über die vier letzten Dinge, weil darin besonders die Betrachtung des letzten Gerichts als Beweggrund zur Busse angesührt wird. Bloß in den drei griech. Latein. Bänden sinden sich gegen 20 Reden über diesen Stoff, manche saft das Gleiche entbattend, wie z. B. die von S. 208 an im II. Bde. größtentheils mit der zunächt vorderzebenden übereinstimmt. Sin Paar dabon, die meiner Ansicht nach einen Platz in dieser Sammlung gar wohl verdienen, lasse ich hier noch solgen.

fame Rebe! Rommt, betreiben wir unfer Sanbelsgeschäft.1) solange ber Markt noch bauert! Kommt, ringen wir nach bem ewigen Leben! Kommt, suchen wir, bas Beil unferer Seelen zu gewinnen! Füllet eure Augen mit Thranen, und fogleich öffnen fich eures Geistes Augen. Kommt alle ein= muthig berbei, Reiche und Arme, Fürsten und Unterthanen, Alte mit ben Jungen, Gobne und Tochter, und Leute jeden Alters, die von ber ewigen Bein errettet werden und bas Simmelreich erben wollen!

Mit dem bl. David laffet uns ben barmbergigen und menfchenfreundlichen Berrn flebentlich anrufen: "Thu' meine Augen auf, und ich werbe bie Bunber beines Befettes betrachten!") Erleuchte meine Augen, damit ich nicht etwa 3um Tod' entschlafe!" 3) Schreien wir, wie der Blinde geschrien hat: "Erbarme dich meiner, o Berr, Gohn Gottes. bes Allerhöchsten!"4) Und wenn auch Einige uns abhalten und scheltend uns schweigen beißen, fo follen wir nur ftarfer schreien und nicht mübe werden laut zu rufen, bis ber Lichtspender Jesus Die Angen unfers Bergens öffnet.

2. Tretet zu Chriftus bin! "Tretet bin gu ihm, und ihr werdet erleuchtet, und eure Angesichter werden nicht zu Schanden werden." 5) Nehmen wir eine gute Besinnung an und Sehnfucht nach bem Reiche und Baradiefe: dann merbet ihr schnell bie Dinge biefer Welt verachten. Strengt euch an, weniastens zu biefer eilften Stunde zu kommen!6) Beeilt euch, auf daß ihr nicht ausgeschlossen werdet, wenn der Abend nahe ift, und der Lohn-Austheiler mit großer Berrlichkeit kommt, um einem Jeben nach feinen Werken zu vergelten! Bekehren wir uns, o Brüder, fo lange wir noch Beit haben! Boret, mas ber Berr fpricht: "Freude entftebt im himmel über Einen Gunber, ber Bufe thut." 7)

2) Bjalm 118, 18. — 3) Bjalm 12, 4. — 4) Mart. 10, 47; Lut. 18, 38. - 5) Bf. 30, 6. - 6) Matth. 20, 6. -7) Lut. 15, 10.

<sup>1) 3</sup>m Gleichniffe Jeju bei Lut. 19, 13 ff. wird bie Benützung ber Gnaben Gottes mit einem Gelbgeschäfte berglichen, woburch ber Chrift in Diesem Leben wie auf einem Martte Gewinn für bas ewige Leben machen foll.

3. Warum lebst bu also sorglos bahin, o Sünder? Warum überlässest du dich der Berzweislung? Wenn im Himmel Freude entsteht, sobald du dich bekehrst, was hast du dann zu fürchten? Die Engel frohlocken, und du bleibst fahrlässig? Ein Erzengel verkündet die Bekehrung, und du solltest noch zagen? Die unbegreisliche und unzertheilte, ansbetungswürdige Dreieinigkeit spricht die ermunternd zu, und du seuszest (unentschlossen)?

4. Möchte uns boch die Sorge für die Welt nicht füß werben, damit uns nicht das ewige Feuer und ber schlaflose Wurm bitter guale! Beinen wir also ein wenig bier, auf daß wir nicht bort ewig gepeinigt weinen mugen! Sabet Acht, daß ja Miemand forglos fei! Plöglich wie ein furcht= barer Blitz 1) tritt nämlich bie Erscheinung bes Berrn ein-Fürchtet ihr euch nicht? Es wird ja in jener Stunte Jebermann nach feinen Werken (bie Vergeltung) empfangen: jeder wird feine eigene Last tragen; ein jeder wird ernten, was er gefäet hat. Alle werden wir bullenlos vor bem Richterstuhle Chrifti bargestellt werden, und Jeder von uns wird über sich bem Richter Rechenschaft geben. In jener Stunde mirb Riemand bem Andern beifteben fonnen, meder ein Bruter dem andern, noch Aeltern ben Kindern, noch Rinder den Aeltern, fein Freund bem andern, fein Mann feinem Beibe; fondern Jedermann fteht mit Furcht und Bittern ba, voll Erwartung ben Ausspruch von Gott zu hören.

5. Warum sind wir forglos und bleiben ungerührt? Warum sind wir nicht, solange wir Zeit haben, auf die Bertheidigung bedacht? Warum verachten wir die h. Schriften und die Worte Christi? Ober wähnt ihr etwa, daß seine Aussprüche und die der h. Apostel und Propheten uns an jenem Tage bei dem schrecklichen Nichterstuhle nicht versdammen werden, wenn wir nicht beobachten und thun, wie sie uns gebieten? Bernehmt, was der herr zu den Jüngern

<sup>1)</sup> Matth. 24, 27.

fpricht! "Ber euch hört, der höret mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich.") Und an einer andern Stelle sagt er ferner: "Ber mich verachtet und mein Bort nicht annimmt, den richte nicht ich, sondern er hat schon Sinen, der ihn richtet. Das Bort, das ich gesprochen habe, dieß wird ihn am jüngsten Tage richten."") Welches ist aber wohl dieses Bort, das uns am jüngsten Tage richten wird? Sein hl. Evangesium und die übrigen bl. Schriften der hl. Propheten und Apostel. Deßwegen bitt' ich euch dringend, o Brüder, verachten wir ja nicht, was geschrieben steht! Himmel und Erde werden nämlich verachen, die Worte

Christi aber werden nicht vergeben. 3)

6. Wohlan benn, Geliebte! Werfen wir, bevor jener schredliche Tag tommt, und in bas Meer ber Erbarmungen Gottes! Gott felbst ermuntert und labet Alle gu fich ein, indem er fagt: "Kommet Alle zu mir, die ihr mühfelig und beladen feid, und ich werde euch erquicken!"4) Alle ruft 3u sich ber Menschenfreundliche und Gebulbige, ber Barmberzige und Langmüthige, ber ja will, baß alle Menschen felig werden. 5) Nicht einige Besondere nur muntert er auf und hat sie zu sich gerufen, sondern Allen ruft er zu: "Kommt Alle zu mir, fei Jemand reich ober dem! Denn wer zu mir kommt, ben werbe ich nicht hinausstoßen."6) Ber ift es aber, ber gu mir fommt? "Der meine Gebote hat und fie halt;") ber mein Wort hort und Dem glaubt, ber mich gesendet hat." 8) Selig ift, wer sein Wort hört und beobachtet; unglücklich aber ift ber Ungehorfame, weil jenes Wort ihn am jungsten Tage richten wird, wie geschrieben steht: "Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen."9)

7. Befehre bich, o Bruder, und fei bann ohne Furcht! Befehre bich, Sünder, zuversichtlich blidend auf die uner-

<sup>1)</sup> Luk. 10, 16. — 2) Job. 12, 47. 48. — 3) Matth. 24, 35. 4) Matth, 11. 28. — 5) I. Timoth. 2, 4. — 6) Joh. 6, 37. — 7) Joh. 14, 21. — 8) Joh. 12, 44. — 9) Hebr. 10, 31.

meßliche Menschenfreundlichkeit Christi, der da sagt: "Ich bin nicht gekommen, Gerechte, sondern Sünder zur Buße zu rusen." Dekehre dich, auf daß du nicht beim surcht baren Nichterstuhle zu Schanden werdest, wo die Taussende und Myriaden Engel und Erzengel mit Schrecken dasstehen, wenn die Deimlichkeiten offenbar werden, wenn die Bücker der Thaten geössnet, wenn die Menschen von einsander gleichwie die Schase von den Böcken geschieden werden! Wahrhaft fürchterlich und schaudervoll wird jene Stunde sein, weil der schreckliche Richter enssehlich einhersfährt. Wer wird nicht erschreckt werden, wem wird vor jener Stunde nicht bangen? Denn der Nichter ist gewaltig, und das Gericht unerbittlich, und unsere Werse werden vor Augen gestellt, und es ergießt sich der Feuerstrom vor dem Richterstuhle, und unaushörlich schallt der Gerechten Lobsgesang mit den Engeln und das unerträgliche Wehklagen der Sünder, und unterloss fließen die Thränen.

8. Dann werden auch die Schätze aufgethan, und die Gerechten werden (die Belohnungen) empfangen. Selig sind dann, die Hunger und Durst gelitten hahen; ") denn sie werden dort gesättigt werden. Weh' aber den Gesättigten; denn sie werden dort hungern und dürsten. Selig sind, die da trauerten und weinten; denn dort werden sie lachen und getröstet werden; allein wehe den jetz Lachenden, weil sie dort unaufhörlich trauern und wehstagen werden. Selig sind auch, welche Barmherzigseit erwiesen haben; denn sie werden dort Barmherzigseit finden; weh' aber Ienen, die sich werden dort Barmherzigseit finden; weh' aber Ienen, die sich weiten der kann wird. Ihabt gehört, wie Iene selig gepriesen werden, die sich eifrig bemüßen, und wie über die Sorglosen Wehe gerusen wird. Dieß Alles nimm zu Gerzen und beeisere dich selig zu werden! Achte nicht auf die Sorglosen und Weichlichen,

1) Matth. 9, 13.

<sup>2)</sup> Bergleiche gu biesem Cape und ben folgenben bie Bergpredigt. Matth. 5, 5-7 und Luf. 6, 21 ff.

weil sie gleich bem Ben schnell verdorren werden! Liebe nicht biefe Welt; fie bringt ja ihre Liebhaber zu Falle, ergött fie eine Weile und schickt fie entblößt in jene Welt binüber. Bore und achte auf Die bl. Schriften, und bu wirft nicht verführt und von diefer eitlen und bofen Welt Bu Falle gebracht werben. Bernimm, mas ber Gotteslehrer Johannes 1) fagt: "Sabet nicht bie Welt lieb, noch mas in ber Welt ift! Denn Alles, mas in ber Welt ift, ift Die Begierlichkeit bes Fleisches und die Begierlichkeit ter Augen und ber Betrug ber Welt;2) und bie Welt vergeht; mer aber ben Willen Gottes thut, bleibt in Emigfeit." Sore. was ter Berr fpricht: "Was wird es tem Menschen nusgen, wenn er auch die gange Welt gewänne, feine Seele aber perfore?"3)

9. Uchtet forgfam mit Furcht auf fein Wort! Denn das Wort, so er gesprochen und gelehrt, wird uns am jüngften Tage richten. 1) Der Berr ift nicht ein Lugner: bas fei ferne; tenn er ist Die Wahrheit. Wenn tu aber ficher weißt. daß er die Wahrheit ift, und feine Worte ohne Trug find. was bist bu forglos, o Unseliger? Warum wartest bu? Warum besinnst bu bich? Wer wird für bich sprechen? Weißt du nicht, daß Jeder für sich Gott Nechenschaft geben wird? Weißt du nicht, baß Jeber ernten wird, mas er gefäet hat, und daß Jeder seine eigene Last tragen wird?5) Solange bu noch Zeit haft, wirf Die Last beiner Gunten weg! Es ermahnt bich ja ber menschenfreundliche Gott, indem er fagt: "Kommt Alle zu mir, Alle, die ihr belaten seid!" 6) Alle muntert er auf. Reiner verzweifle baber,

<sup>1)</sup> I. Joh. 2, 15-17. 2) Unstatt "Betrug ber Belt" fteht in ber bl. Schrift "und hoffart bes Lebens". Man tonnte wohl auch verbinden: "und ber Betrug ber Belt und bie Belt bergeht." "Die Belt vergeht mit ihrer guft" fagt ber Apostel.

<sup>3)</sup> Matth. 16, 26. — 4) Joh. 12, 48. — 5) Römer 14, 12. Galat. 6, 5-8, - 6) Matth. 11, 28.

Niemand wage aber auch zu fagen: "Ich habe nicht gefün= bigt!" Wer ba fagt, er habe feine Gunbe begangen, ift blind, kurzsichtig, und elender als alle Menschen; 1) benn Johannes ber Evangelist fagt: "Wenn wir fagen, baf mir feine Gunte haben, fo betrugen wir uns felbft und üben nicht die Wahrheit. Wir verführen uns felbst und machen Gott zum Lügner"; 2) benn Niemand ift rein von Befledung. Mozu find bemnach Thränen nöthig? Auf daß wir bie Unreinigkeit abwaschen, indem wir mit dem bl. David Die Worte des Pfalms beten: "Du wirst mich waschen, und ich werde weißer werden als Schnee."3) Und wieder: "Jete Nacht werde ich mein Lager waschen, mit meinen Thränen werd' ich mein Bett beneten." 4) Er (David) hat nur in Einer Racht gefündigt und in jeder geweint; baburch ift er felig geworden. Er fah als Prophet beutlich Jenen vorber. ber da fagte: "Selig find die Trauernden." 5)

10. Betrauere benn Nichts von ben verganglichen Dingen biefer Welt! Ergötze bich nicht an ben Bergnügungen bes Lebens! Berlange nicht nach bem Reichthume biefer Welt! Saffe weichliche Kleider und zierliche Gewande! Saffe bunte Farben, Schminke, But, Soffart, ihre 6) teufli= ichen Gefänge, Bithern und Flöten und Sändegeklatiche und die ungesitteten und schamlofen Lieber! Oder weißt bu nicht, Elender, daß dieß alles eine Ausfaat des Teufels ift? Dief Alles thun die Bolfer ber Welt (Beiben), Die keine Soffnung bes Beiles haben. Werben wir alfo nicht ben Seiden ähnlich, die ohne Hoffnung bes Beiles find, ba= mit wir nicht nit ihnen verdammt werden. 7) Soret ben Apostel, wie er spricht: "Dieses fage ich benn und beschwöre (euch) im Berrn, daß ihr nicht mehr wandelt, wie die übri= gen Bölker in ber Gitelfeit ihres Sinnes, verfinstert im

<sup>1)</sup> II. Petr. 1, 9. — 2) I. Joh. 1, 8—10. — 3) Pf. 50, 9. 4) Pf. 6, 7. — 5) Matth. 5, 4. Luf. 6, 21. 6) Der Weltkinder nämlich, ausgelassener Menschen.

<sup>7)</sup> I. Korinth. 11, 32. Ephräm's ausgew. Schriften.

Berftanbe."1) Rehren mir alfo, ba mir bie Werte ber Beis ben verlaffen haben, nicht wieder gurud fie gu begeben!

11. Du haft einmal bem Satan und feinen Engeln abgefagt, Chrifto aber haft bu dich vor vielen Zeugen zuge= fagt. 2) Beachte, wem bu bid zugefagt, und fei nicht gleich= gultig! Dieß aber wiffe, bag in jener Stunde Engel beine Morte und Bertrage und die Absagung aufgeschrieben haben; Die Schriften barüber werden im himmel bis zum fürchterlichen Gerichtstag aufbewahrt. Fürchtest bu bich nicht? Erschauberst bu nicht? Um Gerichtstage bringen Die Engel beine Handschrift, Die Worte beines Mundes, vor den furcht= baren Richterstuhl, wo felbst die Engel mit Zittern stehen. Dann haft bu ben betrübenden Ausspruch zu hören: "Aus beinem eigenen Munde richte ich dich, bofer Knecht!"3) Dann wirst bu in ber That bitter feufzen in jener Stunde und weinen und wirst keinen Nutsen davon haben. Erbarme bich über bich felbst und haffe nicht beine eigene Seele! Mach' beine Augen auf und schau, wie sich Biele eifrig bemüben, wie sie emsig sich bestreben selig zu werden, wie sie zu jedem guten Werke sich anstrengen, wie sie sich vor Reid, Rafterung, Bag, Belächter, Unzucht, Weichlichkeit, Bank und allem andern Schlechten huten; wie fie ben engen und schma= Ien Weg lieben, indem fie fasten, machen, leiden und weinen; wie sie die Lampen brennend erhalten, wie ihr Mund allezeit ben unsterblichen Bräutigam preist und verherrlicht! Ihre Augen sind immerfort auf seine Schönheit gerichtet und ihre Seele frohlockt.

12.4) Erwäge nun und betrachte, daß Er nabe ift und nicht zögert! Er kommt nämlich, um zu erfreuen, die ihn lieben; er kommt, um zu tröften, die da trauern und weinen, aber nicht um einen Todten oder über den zeitlichen Berluft von Gütern, sondern wegen der naheliegenden Sünde<sup>5</sup>) und

5) Bebr. 12, 1.

<sup>1)</sup> Ephel. 4, 17. 18. — 2) I. Timoth. 6, 12. — 3) Luf. 19, 22.
4) Bon da an beginnt die Beschreibung der Ankunft Jesu zum Gerichte.

wegen bes unenblichen Reichs und ber ewigen Wonne bes Baradieses, woraus wir wegen der Uebertretung des Gebotes Gottes vertrieben wurden, wohin aber die Trauernden und Weinenden wieder gurudtommen. Er fommt, um Die= jenigen zu krönen, die gesetymäßig gekämpft 1) und ben engen und schmalen Weg geliebt haben. Er kommt, um ben Barmbergigen Barmbergigkeit zu erweisen; er kommt, um jene felia zu machen, die feinetwegen arm geworten find, Er tommt, um Diejenigen, welche feinetwegen Sunger und Durft gelitten, mit ber Fiille von Gütern zu belohnen; er kommt, um die Geheimnisse ber Finfterniß ans Licht zu bringen und die Rathschläge der Herzen zu offenbaren. 2) Doch warum sprech' ich es nicht furz aus? Er kommt, um Jebem nach seinen Werken zu vergelten: er kommt nicht mehr von ber Erbe wie das erstemal, fondern vom Simmel mit großer Macht und Berrlichkeit. 3) Dann werben bie Bofaunen vom Himmel erschallen, und seine Kräfte erschüttert werben. 1) Die ganze Erbe, wie bes Meeres Gewässer, zittert vor seiner Berrlichkeit. Gin Feuerstrom läuft vor ihm ber, Die Erbe von ben Bergehungen reinigend.5) Dann erhebt sich plötzlich das Geschrei: "Seht, ber Bräutigam kommt!") Seht, Die erwartete Freude kommt! Seht, es kommt ber Gerechten Ruhm, ber Gerechtigkeit Sonne! 7) Seht, es kommt ber König ber Könige, beffen Reich ohne Ende ift! Geht, es kommt der gerechte Richter! Sehet, er kommt; zieht also ihm entgegen aus!" Dann tommen freudig herbei, die ihre Lampen brennend und bas Gewand glanzend rein haben, und hören die Stimme bes Bräutigams, ber zu ihnen fpricht: "Rommet, ihr Gebenebeiten meines Baters, nehmet bas Reich, welches euch feit ber Grundlegung ber Welt bereitet ift, als Erbtheil in Befit!"8) Wenn aber biefer Ruf erschallt, fo ziehen ihm entgegen diejenigen aus, welche die Lampen bren=

<sup>1)</sup> II. Timoth. 2, 5. — 2) I. Korinth. 4, 5. — 3) Matth. 24, 30. — 4) Luf. 21, 26. 27. — 5) Daniel 7, 10. — 6) Watth. 25, 6. — 7) Walach. 4, 2. — 8) Matth. 25, 34.

nend haben, und zwar mit großer Zuversicht fröhlich jubelnd und voll Bertrauen, weil ihre Lampen nicht erloschen sind.

13. Dann sprichst bu, wenn bu bich felbst in großer Beträngniß und schrecklichem Elend und unerträglicher Noth erblidft und beine Lampe erloschen fiehft, mit Beschämung: "Meine Brüber, leihet mir boch ein wenig Del, weil meine Rampe erloschen ift!" Sie antworten bir aber: "Es möchte für uns und euch nicht zureichen; geht alfo zu ben Berfaufern und tauft!"1) Du gehft nun mit Betrübniß und Schmerz und Seufzern bitter weinend bavon und bekommft nirgendwo Etmas zu kaufen, weil ber Markt bes Lebens aufgehört hat. und ihr (ber Bosen) ganzes Leben wie bas Wasser bes Meeres erschüttert bebt. Auch sind dort nicht mehr die Armen. melche por ben Kirchthuren zu sitzen und bort Del zu ver= taufen 2) pflegten. Bon allen Seiten alfo bedrängt und rath-Ins sprichst du weinend und wehklagend: "Ich gehe hin und poche an die Bforte ber Barmbergigkeit Chrifti. Wer weiß, ob er mir nicht öffnet?" Du gehst bemnach hin und klopfest; allein ber Bräutigam antwortet bir von innen heraus: "Wahrlich sage ich bir: Ich kenne bich nicht.3) Beiche von mir, Uebeltbäter! Du haft kein Erbarmen gebabt, bu wirst also auch tein Erbarmen finden. Du baft auf die Stimme des Armen nicht gehört, barum höre ich auch auf beine Stimme nicht. Meine bl. Schriften hörteft und verlachtest bu; beswegen gestatte ich bir nicht hereinzu= kommen. Du haft meine Propheten und Apostel abgeschafft. beßhalb wird das Wort, so ich gesprochen, ja dieß wird dich an biefem, bem jungsten Tage richten. 4) Weiche von mir! Denn die enge Bforte nimmt bich nicht auf. Dein Fleisch haft bu genährt, beine Seele aber getöbtet. Wie willft bu hier hereinkommen und mein Reich beflecken? Du haft bas Rleid beines Fleisches ) geschändet, beinen Mund mit Läfte-

<sup>1)</sup> Matth. 25, 9.

<sup>2)</sup> D. i. Gelegenheit jur Bobithätigkeit geben.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 12; Luf. 13, 25. — 4) 3ob. 12, 48. 5) D. i. dein Fleisch, bas Kleid beiner Seele.

rung angefüllt, beinen Nächsten gehaßt, ben Willen bes Teufels gethan, meinen Willen aber verworfen, und nun machit du Anspruch darauf da hereinzukommen, wo bu nichts vorausgeschickt haft, wo du nichts hinterlegt haft, nicht Thränen, nicht Wehklagen (ber Zerknirschung), nicht Fasten, nicht Nachtwachen, nicht Bfalmengefang, nicht Reuschheit, nicht Gebuld, nicht Almosen! Richts von dem Allen haft du bieber vorausgefandt; was suchst bu also? Diese Wohnung bewohnen jene, die meinetwegen arm gewesen sind; bieß ist bas Reich ber Barmberzigen; dieß ist die Wonne berienigen. Die trauerten; dieß ist die Freude jener, die sich bekehrten und weinten und ihre Gunden ichmerglich beklagten: bieß ift die Rube der Wachenden und Fastenden, Dien Das Leben ber Wittmen und Waisen; bier erfreuen sich, bie Sunger und Durst gelitten haben, auf ewig; bu aber haft bein Butes schon in beinem Leben genossen. Weiche von mir in bas ewige Feuer!"1)

14. Dieß hörend stehst du beschämt da; mährend du aber dort so dastehst, kommt die Stimme von Freude und Jubel zu deinen Ohren, und du wirst die Stimme eines jeden theuren Freundes erkennen und dann bitter seufzend sprechen: "Wehe mir Elenden! Wie din ich dieser Glorie beraubt und von ihnen wegen meiner bösen und schlechten Werke getrennt worden! Wahrhaft gerecht ist Gottes Gericht; wahrhaft mit Necht ist mir dieß widersahren. Jene waren nämlich enthaltsam, ich aber jagte nur Taseln und Gastmählern nach; jene sangen Psalmen, allein ich schwieg; jene beteten, ich hingegen war zerstreut; jene verdemitthigten sich selbst, allein ich brüstete mich selbstgefällig; jene weinten, ich hingegen lachte. Deswegen jubeln jene nun, ich aber weheslage, jene ersenen sich, ich aber weine; jene werden mit Ehristus endlose Ewigseiten hindurch herrschen, allein ich werde mit bem Antichrist in das ewige Feuer geschickt.

<sup>1)</sup> Lut. 16, 25.

nend haben, und zwar mit großer Zuversicht fröhlich jubelnd und voll Bertrauen, weil ihre Lampen nicht erloschen sind.

13. Dann fprichst bu, wenn bu bich felbst in großer Reträngniß und fcredlichem Elend und unerträglicher Roth erblicft und beine Lampe erloschen fiehft, mit Beschämung: Meine Brüber, leihet mir boch ein wenig Del, weil meine Rampe erloschen ist!" Sie antworten bir aber: "Es niochte für uns und euch nicht zureichen; geht alfo zu ben Berkaufern und tauft!"1) Du gehft nun mit Betrübniß und Schmera und Seufzern bitter weinend bavon und bekommft nirgendmo Etwas zu faufen, weil ber Markt bes Lebens aufgehört hat. und ihr (ber Bofen) ganzes Leben wie das Waffer bes Mee= res erschüttert bebt. Auch sind bort nicht mehr die Armen. melde por den Kirchthuren zu sitzen und bort Del zu ver= faufen 2) pflegten. Bon allen Seiten alfo bedrängt und rathlos sprichst bu weinend und wehklagend: "Ich gehe hin und poche an die Pforte der Barmherzigkeit Chrifti. Wer weiß, ob er mir nicht öffnet?" Du gehst bemnach hin und flopfest; allein der Bräutigam antwortet dir von innen her= aus: "Wahrlich fage ich bir: 3ch fenne bich nicht.3) Beiche von mir, Uebeltbäter! Du haft kein Erbarmen gebabt, bu wirst also auch tein Erbarmen finden. Du haft auf die Stimme bes Armen nicht gehört, barum höre ich auch auf beine Stimme nicht. Meine bl. Schriften borteft und verlachtest bu; beswegen gestatte ich bir nicht bereinzu= tommen. Du haft meine Propheten und Apostel abgeschafft. beghalb wird das Wort, so ich gesprochen, ja dieß wird dich an biefem, bem jungften Tage richten. 1) Weiche von mir! Denn die enge Pforte nimmt bich nicht auf. Dein Fleisch haft bu genährt, beine Seele aber getödtet. Wie willst bir hier hereinkommen und mein Reich beflecken? Du haft bas Rleid beines Fleisches 5) geschändet, beinen Mund mit Lafte=

<sup>1)</sup> Matth. 25, 9.

<sup>2)</sup> D. i. Gelegenheit zur Bohlthätigkeit geben.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 12; Lut. 13, 25. — 4) Joh. 12, 48. 5) D. i. bein Fleisch, das Rleid beiner Seele.

rung angefüllt, beinen Nächsten gehaßt, ben Willen bes Teufels gethan, meinen Willen aber verworfen, und nun machst du Anspruch darauf da hereinzukommen, wo du nichts porausgeschickt haft, wo bu nichts hinterlegt haft, nicht Thränen, nicht Wehklagen (ber Zerknirschung), nicht Fraften, nicht Nachtmachen, nicht Pfalmengefang, nicht Reufchheit, nicht Gebuld, nicht Almosen! Richts von dem Allen haft du hie= ber porausgesandt: was suchst bu also? Diese Wohnung bewohnen jene, die meinetwegen arm gewesen sind; dieß ift das Reich der Barmberzigen; dieß ist die Wonne berjenigen. Die trauerten; dieß ist die Freute jener, die sich befehrten und weinten und ihre Gunden fcmerglich beklagten: Dief ist die Rube der Wachenden und Fastenden, bieß das Leben ber Wittmen und Waisen; bier erfreuen fich, Die Sunger und Durft gelitten haben, auf ewig; bu aber haft bein Bu= tes schon in beinem Leben genoffen. Weiche von mir in bas ewige Feuer!"1)

14. Dieß börend stehst du beschämt da: während bu aber bort fo baftebit, kommt bie Stimme von Freude und Jubel zu beinen Ohren, und bu wirst die Stimme eines jeden theuren Freundes erkennen und dann bitter feufzend fprechen: "Webe mir Elenden! Wie bin ich diefer Glorie beraubt und von ihnen wegen meiner bofen und schlechten Werke getrennt worden! Wahrhaft gerecht ift Gottes Gericht: mahrhaft mit Recht ift mir bieß widerfahren. Jene waren nämlich enthaltsam, ich aber jagte nur Tafeln und Gaftmählern nach; jene fangen Pfalmen, allein ich schwieg; iene beteten, ich hingegen war zerftreut; jene verdemüthigten sich selbst, ich aber war hochmüthig; jene verachteten sich felbst, allein ich bruftete mich felbstgefällig; jene weinten, ich bingegen lachte. Defiwegen jubeln jene nun, ich aber wehklage, jene erfreuen sich, ich aber weine; jene werden mit Chriftus endlose Ewigkeiten hindurch herrschen, allein ich werde mit bem Antichrift in das ewige Feuer geschickt.

<sup>1)</sup> Lut. 16, 25.

Wehe mir Unseligen, was ist mir geschehen? Um welche Güter bin ich gesommen, um eine kurze Zeit lang den Wilsen des Teufels zu thun! Nun erkenn' ich, daß Jedem nach seinen Werken vergolten wird; nun seh' ich ein, daß die eitle Welt mich getäuscht und in's Verderben gestürzt hat. Dwelcher Güter hab' ich mich selbst beraubt, welche Schande hab' ich mir zugezogen, in welche Uebel hab' ich mich selbst aektürzt!"

15. Dieß und bergleichen wirst bu laut jammernd sa= gen, allein es wird bir nichts nützen; benn bort frommt feine Buffe mehr. Darum verkünden und bezeugen uns bie göttlichen Schriften ber bl. Apostel und Propheten, baß bie Witter welche Gott benen, die ihn lieben, bereitet hat, kein Muge je fab und tein Dhr horte, und daß fie in teines fün= bigen Menschen Berg je gekommen sind. 1) Du haft ferner ge= bort, wie der Berr fpricht: "Fürchtet euch nicht vor Jenen. bie ben Leib töpten!"2) Und wieder an einer andern Stelle: "Selig find, bie Meinetwegen verfolgt werben." 3) Degwegen fagt auch ber Apostel: "Täuschet euch nicht! Gott läßt feiner nicht spotten. Was nämlich ber Mensch faet, bas wird er auch ernten. Wer auf fein Fleisch ausfäet, wird vom Fleische Verderben ernten; wer aber auf ben Beift faet, ber wird vom Beist' ewiges Leben ernten." 4) Die nämlich in Thränen faen, werden mit Frohloden ernten. 5) Daber habet wohl Acht, meine Brüder, und denket an das, mas geschrie= ben fteht: "Gin Saemann ging aus, feinen Samen zu fäen" u. f. f. 6) Wer ift Jener, ber ausging und faete? Der gute Hausherr, unfer Berr Jesus Chriftus. Was hat er aber gefäet? Die Lehre bes Evangeliums, feine bl. Gebote. Und wo hat er sie gefäet, in welches Erdreich? In die Bergen ber Menfchen, in alle Weltgegenden bin: allein. "nicht Alle gehorchen dem Evangelium", 7) auch bereiten nicht Alle ein Ackerfeld, damit der darauffallende Same bes Berrn Frucht bringe; fonbern in unbebautem Lande und Difteln

<sup>1)</sup> I. Korinth. 2, 9. Fej. 64, 4. — 2) Matth. 10, 28. — 3) Matth. 5, 10. — 4) Galat. 6, 7. 8. — 5) Pjalm 125, 5. — 6) Watth. 13, 3. — 7) Nöm. 10, 16.

und Betrug sich befindend nehmen sie das Wort auf, und von Sorgen und Reichthum und Lüsten des Lebens in ih= rem Wandel werden sie erstickt und bringen keine Frucht. 1)

16. Ihr aber, Geliebte, bereitet eure Berzen zur Auf= nahme des Evangeliums! Die viele Sorge des Lebens möge euren Geist nicht ersticken!2) Um bas Nöthige follen wir uns bemüben, aber nicht um Ueppiakeit. Wenn ihr euch nur um das Sinreichende bestrebt, so werdet ihr Rube haben: allein wenn ihr der lleppigkeit und Sabsucht nachgeht, so ist viel Mübe dabei und unstätes Paufen und nie gestillte Bedrängniß und ein sorgenvolles Leben. "Es ist aber nur Eins nothwendig", meine Bruder, wie ber Berr fagt. 3) Für Diefes (bas Zeitliche) muß man ber Nothburft bes Lei= bes halber theilweife forgen, für Jenes (das Höhere, Ewige) jedoch unabläffig um eures Seelenheils willen: benn Richts gebt über die Seele. Für biefe follen wir, meine Brüber. täglich uns beeifern und forgen und bereit halten. Ver= schwenden wir doch nicht unsere ganze Zeit auf die Sorge für ben Körper, sondern, wenn ber Leib Sunger fühlt und Nahrung verlangt, bebenke mohl, baß die Seele gleichfalls ihre eigene Nothpurft fucht! Und wie ber Leib, ohne Nahrung zu genießen, nicht leben kann, fo ist auch bie Seele todt, wenn fie sich nicht mit ber geiftigen Weisheit nährt. Der Mensch ift ja ein Doppelwesen aus Seele und Leib. und beswegen fagte ber Beiland, daß ber Mensch nicht vom Brod allein lebe. 4) Bib baher als guter Dekonom ber Seele ihre Speifen und bem Leibe bie feinigen! Ernähre nicht nur beinen Leib, indeß bu beine Seele verlaffen hungern läffest! Gib also nicht zu, daß beine Seele Hungers fterbe. sondern nähre sie mit Gottes Worten, Pfalmen, Symnen

<sup>1)</sup> Matth. 13, 20-22.

<sup>2)</sup> Nach dem Griechischen wörtlich: "und die Sorge wird nicht erstiden." Dassprische Futurum bedeutet auch "follen, mögen", was mir hier passenber scheint. Es wird die Ermahnung sortgesebt.
3) Lut. 10, 42. — 4) Matth. 4, 4.

und geistlichen Gesängen, mit Lesen ber hl. Schriften, mit Fasten, Wachen, Beten, Ibränen, mit Hoffnung und Betrachtung ber künstigen Güter! Diese und bergleichen llebungen sind die Nahrung und das Leben der Seele. Habet Ucht, o Brüder, daß ja Niemand unfruchtbar erfunden werde! Wer auf sein Fleisch säet, nämlich Genuß der Welt, Ueppsigkeit und Gastmähler und Schmausereien, der erntet vom Fleische Verderben; wer aber auf den Geist säet, nämlich Gebet und Fasten und Wachen, wird vom Geiste ewiges

Leben ernten. 1)

17. Erwägt boch und schauet, daß weber die Schwel= ger, noch die Leichtsinnigen, noch die Freunde des Lachens irgendwo gelobt werben; benn bieß thun bie Seiben. Unfer Gefetz aber ift Diefes: "Selig find Die Armen im Beifte, felig find die Trauernden, selig die Barmherzigen, selig die Berfolgten, felig bie Geschmähten, selig bie reinen Berzens find; 2) selig sind die Enthaltsamen, selig, welche die Taufe rein bewahren, selig, die um Christus willen biefer Welt abgefagt haben; felig find die Leiber ber Jungfrauen; felig, die da Weiber haben, als wenn sie keine hätten,3) selig bie Wachenden und Betenden, selig, welche ben erwarten, ber die Lebendigen und Todten zu richten kommt, selig, die beim Gebete Thränen vergießen." So lehrt die göttliche Schrift ber Rechtgläubigen. Welche bl. Schrift aber preift Diejeni= gen felig, die mit Flöten = und Zitherspiel und Lachen sich ergöten, ober üppig leben, ober sich berauschen und tanzen, Diefe Welt und was in ihr ift lieben? Dieß rath unfer Gefetz nicht an, dieß bat unser Berr nicht gelehrt, sondern vielmehr Webe barüber gerufen, indem er fagt: "Webe benen, die jett lachen, benn sie werben trauern und weinen! Webe euch Ueberfüllten: benn ihr werdet Sunger leiben! Weh' euch, ihr Reichen!" 4) Ferner spricht Er burch ben Bropheten: "Webe Jenen, Die bas Bofe gut und bas Bute

<sup>1)</sup> Galat. 6, 8. — 2) Matth. 5, 3 ff. — 3) I. Korinih. 7, 29. — 4) Lut. 6, 24—26.

bös nennen, tas Bittere für füß und bas Süße für bitter ausgeben! Webe benjenigen, welche für Geschenke bem Gott= losen Recht geben und das Recht des Gerechten aufheben!1) Webe benen, Die früh aufstebend bem beraufchenden Getränke nachgeben und bis zum Abend dabei bleiben; benn ber Wein wird fie in Brand verfetzen. Unter Zithersviel nämlich und Bauten trinten fie Wein, schauen auf Gottes Werke nicht, noch achten fie auch auf bie Thaten feiner Banbe."2) Diefe und bergleichen Dinge geschehen von Liebhabern ber Welt und des Fleisches, nicht von Freunden Chrifti. Willst du aber auch etwas Weniges von den Freunden Christi, Die den engen Weg wanteln, vernehmen, so bore, was der Apoftel3) spricht: "In Allem erweisen sie sich als Diener Got= tes, in großer Geduld, in Trübfalen, in Nöthen, in Bebrangniffen, bei Schlägen, in Gefängniffen, in Aufftanben, in Mühen, in Nachtwachen, in Fasten u. f. w." Und ber Berr fagt weiter: "Steht auf und betet, damit ihr nicht in Bersuchung fallet! Der Geift ist zwar bereitwillig, aber bas Fleisch ist schwach." 4)

18. Warum macht ihr also, meine Brüber, viele Untstände? Ihr habt ja vernommen, wie Jene, die den engen Weg gehen, selig gepriesen, diejenigen hingegen, welche den breiten und weiten Weg wandeln, unglücklich genannt werden. Wohlan also, verlassen wir den breiten Weg, der in's Berderben führt, und mühen wir uns eine kurze Zeit ab, um unendliche Ewigkeiten lang zu herrschen! Haben wir allezeit Jenen vor Augen, der die Lebendigen und Todten zu richten kommt, und gedenken wir immer des ewigen Lebens, des Reichs der Unsterblichseit, des Reigens mit den Enselchören und bes Umgangs mit Ehristus! Erwäge doch, daß dieses Leben Richts hat als Thränen und Schmach und Lästerungen und Erschlaffungen und Mühen und Krankheisten und Alter und Sünden und den Tod! Liebe nicht die

<sup>1)</sup> Jefai. 5, 20—23. — 2) Sbendas. 5, 11. 12. — 3) II. Kor. 6, 4. 5. — 4) Matth. 26, 41.

Welt! Sei auf beiner Hut, daß dir diese Welt nicht Lust erwecke und dich zu Falle bringe und nackt in jene Welt hinübersende! Erinnere dich an jenen, der da sagt: "Betet ohne Unterlaß!") Ergöte dich nicht an den blüthenden Annehmlichseiten des Lebens! Der Pfalmengesang ertöne jederzeit auß beinem Munde; denn die Anrusung des Namens Gottes jagt die Dämonen in die Flucht. Auch wenn du die Hand zu Arbeiten rührst, singe die Zunge Psalmen und der Geist bete!

19. Der Herr felbst ermahnt und muntert uns auf, baß wir schon hier uns bereit machen, und wenn wir in Sunte gefallen, folange wir noch Zeit zur Buge haben burch Thranen Beilung fuchen. Die Zeit zur Buge ift turg. bas himmelreich aber hat kein Ende. Wir preisen die Beiligen felig und fehnen uns nach ihren Kränzen: ihre Kämpfe jeboch wollen wir nicht nachahmen. Glaubt ihr wohl, bak fie ohne Mühen und Leiden so gefront worden find, wie ihr es wollt? Willst du hören, welche Ruhe in diesem Leben die Beiligen genoffen? "Einige wurden auf die Folter ge= fpannt, andere erfuhren Berhöhnungen und Beifieln und Rerter, wurden gesteinigt, zerfägt, enthauptet; fie gingen in Schaf = und Ziegenfellen herum, Mangel leibend, bebrängt. mißhandelt, sie, beren die Welt nicht werth war, in Einöben und auf Bergen herumirrend, in Söhlen und Klüften ber Erte (sich verbergent.)" 2) Seht, ba habt ihr Etwas vom Bielen über die Lust und Rube ber Seiligen in biesem Leben vernommen, und wie sie bieß in Freudigkeit ausstanten, weil fie die im himmel hinterlegten Buter vorausfaben, die fein Auge gesehen und kein Ohr gehört, und bie in keines Men= fchen Berg gefommen find. 3) &

20. Willst du von der (ewigen) Strafe errettet werden, so lästere nie Jemanden! Wehe dem Gottlosen! Wenn Mle erleuchtet werden, bleibt er in Finsterniß. Wehe dem Gotteslästerer! Er wird an der Zunge gesesselt und kann sich

<sup>1)</sup> I. Theffal. 5, 17. -- 2) Debr. 11, 35-38. - 3) I. Ror. 2, 9.

bei bem Richter nicht vertheibigen. Webe bem Sabsüchtigen! Sein Reichthum entschwindet nämlich, und ihn felbft nimmt das Feuer in Empfang. Wehe dem Trägen! Denn er wird die Zeit, die er schlecht verwendet hat, wohl suchen, allein trots allem Suchen nicht finden. Webe bem Liebhaber ber Unzucht! Weil er das Festgewand beschmutt, wird er vom königlichen Sochzeitmable mit Schande hingunggeworfen. Webe dem Lästerer und mit ihm dem Trunkenbolde! Sie werden nämlich ben Mördern beigeordnet und mit ben Gbebrechern gestraft. Webe bem, ber bie kurze Zeit bier schwelgt. weil er wie ein Ramm zum Schlachten aufgesucht werben wird! Webe bem Beuchler! Denn ber Birt verläugnet. und ber Wolf raubt ihn. Selig bingegen ift, wer ben engen Weg mandelt: benn befrangt gieht er in ben Simmel ein. Selig ift, ber ein erhab'nes Leben führt, aber einen bemüthi= gen Sinn hat; benn er ahmt Chrifto nach und fitzet einft bei ihm. Selig ift, ter vielen Armen wohlthut; benn er wird beim Berichte viele Vertheibiger finden. Selig ift, wer sich zu allem Guten Gewalt anthut, weil ja Jene, welche Gewalt brauchen, das Himmelreich an sich reißen. 1) Stre= ben wir baber. Drüber, mit Bewalt nach jedem guten Werke und ermuntern und ermabnen wir uns felbit! Erbauen wir uns gegenseitig, wie ihr es auch allzeit thut!

21. Ueber das Gericht und über eure Bertheidigung follt ihr euch unter einander besprechen. Möget ihr irgend eine Arbeit verrichten, oder einen Weg machen, oder beim Mahle oder auf euren Lagern sein, oder irgend etwas Anderes thun, immer benkt an das Gericht und die Erscheinung des gerechten Richters! Sinnet bei euch selbte darüber nach und sagt zu einander: "Wie wird wohl jene äußere Finsterniß sein? Wie das unauslöschliche Feuer und der schlassen Wurm? Wie das Zähneknirschen?" Unterredet euch mit einander Tag und Nacht darüber: "Wie sließt der feurige Strom dahin und reinigt die Erde von den

<sup>1)</sup> Matth. 11, 12.

Berbrechen, Die in ihr fich finden? Wie rollt fich ber Sim= mel gleich einem Buche gufammen? Wie fallen Die Sterne gleich Blättern vom Feigenbaume berab? Wie verfinstern sich Sonn' und Mond? Wie spalten sich auf bes Berrn Geheiß bie Simmel? Wie fahrt blitend ber Richter vom Simmel berah? Wie eilen verwirrt die Mächte des Sim= mels vor ihm ber? Wie wird der furchtbare Thron aufgestellt? Wie bebt erschüttert ber Boden in Erwartung ber Unfunft bes Richters? Die schallen bie Bosaunen, wie öff= nen sich die Grüfte, wie werden die Gräber ausgeschüttelt? Wie erwachen die seit der Urwelt Entschlafenen gleichwie aus einem Schlummer? Wie eilen bie Seelen wieder ben Leibern zu? Wie laufen die Beiligen entgegen? Wie werben Jene, welche bereitet sind, des Einzuges gewürdigt? Bie wird ben Sorglofen bas Brautgemach verschloffen bleiben?" Um dieß sich zu bekümmern ist löblich: darüber Tag und Nacht nachzudenken ist nothwendig. Wer nämlich stets an ten Tob sich erinnert, wird nicht viele Gunben begeh'n.

22. Berwenden wir nicht die ganze Zeit unsers Lebens auf die Sorge für den Bauch und für Kleiker! Dieß thun die Heiden, welche keine Hossenung des ewigen Lebens haben. des Geichen, welche keine Hossenung des ewigen Lebens haben. der da spricht: "Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch dieß Alles zugegeben werden." derechtigkeit, dann wird euch dieß Alles zugegeben werden." deuden wir , o Brüder, jenes Reich, das kein Ende hat! Suchen wir jene Freude, die unendliche Ewigkeiten hindurch währt! Flehen wir, Geliebte, mitherzenleid, Seufzern und Erränen, daß wir jenes seligen Zuruses? nicht unwürdig geachtet werden! Lassen wir bier vom ergöhlichen Leben ab, damit wir dort die Ergötzung des Baradieses gewinnen! Weinen wir bier eine Weile. um dort ewig lachen zu können!

1) Matth. 6, 32. - 2) Ebenbaf. B. 33.

<sup>3)</sup> Des Jurufe Chrifti an Die Gerechten: "Rommt, ihr Ge-fegnete meines Batere u. f. f."

Leiden wir Hunger, auf daß wir dort gefättigt werden! Gehen wir durch die enge Pforte und den schmalen Wea ein. damit wir bort ben weiten und breiten Weg manbeln! Noch einmal fag' ich: Seid auf eurer Sut, baß euch bas Leben nicht zu Falle bringe und täusche und euch nicht nacht und elend in iene Welt hinübersende! Biele hat nämlich bie Kalfchbeit biefer Welt zu Kalle gebracht, Biele getäuscht. Biele verblendet. 1) Wir aber Brüder, follen auf uns Acht baben. Boren wir, was ber Berr fagt:2) "Folget mir nach!" Berabichenen (wörtlich .. f peien wir an") mir alle Freude diefer Welt; denn sie (die Welt) hat alle ihre Liebhaber zum Gespötte. Wir jedoch sollen uns bestreben, bas ewige Leben zu ergreifen3) und ben Reigentang mit ben Engeln und ben Umgang mit Chriftus; benn ihm gebührt Ehre und Macht mit bem Bater und bl. Beifte in Die Emigfeiten ber Emigkeiten. Amen!

<sup>1)</sup> Kann auch in ber gegenwärtigen Zeit genommen werben: Biele bringt u. f. w., weil ber sogenannte Morift ober bas Präteritum im Sprischen nicht selten für die Gegenwart stebt, wenn Etwas öfters zu geschehen pflegt.

<sup>2)</sup> Matth. 4, 19. 3) I. Timoth. 6, 12.



### Rede

über das Gericht und die Berknirschung.

S. 50-56 im II. griech. latein. Banbe.

1. Kommt, alle Brüder, hört von mir fündhaftem und ungelehrtem Sphräm eine Ermahnung!<sup>1</sup>) Es steht uns ja schon, o meine Brüder, jener fürchterliche und schaubervolle Tag nahe bevor, und wir, o Geliebte, leben in Zerstreuungen dahin, indem wir die Kürze dieser Zeit nicht zu Herzen nehmen und uns nicht bestreben wollen, Gott uns gnädig zu machen. Seht, die Tage, Jahre und Monate vergehen wie ein Traum und wie ein Abendschaften, damit bald die surchtbare und große Erscheinung Christischmen. Wahrhaft schrecklich ist jener Tag für die Sünder und diejenigen, welche Gottes Willen nicht thun und nicht selig werden wollen.

<sup>1)</sup> Nach bem Griechischen "einen Rath." Ich glaube, baß im Sprischen bier bas Wort p'joso (mit bem Buchstaben Semeath) stand, bas bem griech. πείσις entspricht und sowohl Rath als auch Belehrung, Ermahnung bedeutet.

2. Ich ermabne euch nun, meine rechtschaffenen Briiber: Rommt, werfen wir von uns die Sorge für die irdi= fchen Dinge: benn Alles vergeht, Alles entschwindet, Richts wird uns in jener Stunde nüten als bie guten Werke, Die wir von bier aus mitbringen. Gin Jeder wird nämlich feine Sandlungen und Reben vor ben Thron bes gerechten Richters tragen. Zittern wird bas Berg, und bie Nerven werben erbeben, mann bort bie Enthüllung ber Werke, Die ge= naue Untersuchung ber Gedanken und Reben stattfinden wird. Große Furcht, o Brüber, wird da herrschen, großer Schrecken. (Beliebte! Wer wird 1) mohl nicht erbeben. mer nicht mei= nen, wer nicht wehklagen, ba bort offenbar wird, was jeder aus uns im Berborgnen und im Finftern gethan bat? Bebergigt, meine Brüder, mas ich euch fage! Bur Bestätigung bessen, wornach ihr verlanget, 2) geb' ich euch die fruchttra= genden Bäume (ale Beispiel). Diese treiben von innen beraus zur bestimmten Zeit die Frucht mit ben Blättern hervor; nicht von außen irgendwoher befleiden sich die Bäume mit ihrer Schönheit, sondern von innen beraus bringen fie auf Gottes Geheiß naturgemäß die Frucht hervor. So bringen auch an jenem furchtbaren Tage alle Körper ber Menschen Alles, was sie immer gethan haben, Gutes ober Boses hervor, und Jeder wird es vor den Thron des schreck= lichen (Richters) Chriftus tragen, Die Handlungen (nämlich die guten) als schöne und erfreuliche Frucht, die Worte wie Blätter. Die Beiligen bringen eine schöne und berrlich blühende Frucht; die Marthrer die ruhmvolle Geduld in

1) ober auch follte. Das Futurum bes fbr. Zeitworts

läßt beibe Uebersetzungen gu.

<sup>2) &</sup>quot;was ihr gu boren wunschet." 3ch vermuthe aber, baff im Sprifden ba ein nomen abstractum gleich bem beutschen "Euer Liebben" stanb, weshalb ich auch in meiner frühern Uebersehung Band I., S. 144 ben Ausbruck "meine Lieben" brauchte. Dann ift auftatt Bestätigung bas Wort Ueberzeugung zu mablen: "Um end, meine Beliebten, fest gu überzeugen." Bei Unreben ober Titulaturen find im Sprifchen folde abstratte Borter baufig im Gebrauche.

Beinen und Qualen, die Asceten (Menschen strenger Lebensweise) ihre Ascese, Enthaltsamkeit, das Nachtwachen und Gebet. Die Sünder, Gottlosen und Fredler aber bringen voll Beschämung weinend und jammernd dorthin eine abscheuliche und faule Frucht und den schlassosen Wurm im

unauslöschlichen Teuer.

3. Furchtbar, o Brüder, ist bort bas Gericht, meil bort Alles ohne Zeugen 1) offenbar wird. Handlungen nämlich und Reden, Gedanten und Herzenswünsche, indem auch zehntausendmal Zehntausende und tausendmal Tausende von Erzengeln und Engeln, Cherubim und Serabhim. Berechte und Beilige, Propheten und Apostel dabei gegenwär= tig find. Warum find wir also sorglos, geliebte Brüber? Die Zeit (bes Gerichts) hat sich ja genähert und ber Taa ist herangerückt, an dem der schreckliche Richter alle unsere Beimlichkeiten an's Licht gieht und untersucht. Wenn wir es recht einfähen, o Brüber, was uns bevorsteht, so würden wir unausgesetzt Tag und Nacht weinen und zu Gott fleben. daß er uns vor jener Schande und der ewigen Finsterniß bewahre; benn vor bem Richterftuble wird tem Gunder bas Maul gestopft. Es zittert nämlich bie ganze Schöpfung und felbst bie Reihen ber bl. Engel vor jener Berrlichkeit fei= ner Erscheinung. Was werden wir ihm also am Gerichtstage fagen, wenn wir biefe gange Zeit unbefümmert babin leben, o Brüder? Er ift nämlich langmüthig und lockt uns Alle zu seinem Reiche an; er fordert aber auch von uns Rechen= schaft über bie Bernachläffigung biefer kurzen Zeit und wird uns fagen: "Euretwegen bin ich Menfch geworben, euretwegen bin ich fichtbar auf Erben gewandelt, euretwegen

<sup>1)</sup> D i. Alles, auch was ganz heimlich, ohne Zeugen geschehen ist. Es wird nicht ohne Zeugen offens bar, weil ja die Engel u. j. w. gegenwärtig sind. Die latein. Uebersetzung: etiam absque testibus cuncta erunt manifesta soll nach testibus das Wort sacta oder gesta haben. Diese Anmerkung gilt auch silr S. 144 Bb. l. meiner ersten llebersetzung.

ließ ich mich geißeln, euretwegen mit Bacenstreichen schlagen, euretwegen hoch an's Holz gehängt kreuzigen; für euch Erdgeborne ward ich mit Essig getränkt, um euch zu heiligen Kindern des himmels zu machen. Mein Neich hab' ich euch aus Gnade geschenkt, hab' euch Alle meine Brüder genannt, dem Bater euch zugeführt und den Geist gesendet. Was hätte ich mehr als dieß Alles thun sollen und hab' es nicht gethan, auf daß ihr selig werden solltet? Nur dem Billen Sewalt anthun will ich nicht, damit ihr zur Seligsteit nicht gezwunget würdet. Sprecht, Sünder und der Natur nach Sterbliche: Was habt denn ihr gesitten für mich,

ben Berrn, ber euretwegen gelitten hat?"

4. Seht also! Bereitet ift bas Reich und Leben, Die Rube und Freude, aber auch die ewige Bein in ber äußern Finfterniß. Wohin Jeder will, mag er geben; Jedem ift Die freie Wahl gelaffen. Kommt mit einander, wir wollen Alle por bem Berrn unferm Schöpfer nieberfallen und mei= nend ermidern: "Ja, o Berr! Dieg Alles haft bu als Gott unsertwegen ausgestanden, allein wir Gunder haben uneingebenk beine große Barmbergigkeit vergeffen. Was wird nun das Gefchlecht der Gunter bir, bem unbegreiflichen guten und erbarmungsvollen Gott, vergelten? Der bu burch Gnabe bie ganze Welt erleuchteteft, Die Augen bes Blindgebornen bem Lichte öffnetest: erleuchte auch Die Augen un= fers Herzens, dich zu lieben, o Herr, und mit Luft und Liebe immer beinen Willen zu erfüllen! Wir haben ja ben Relch beines Schauber erregenten Blutes voll Licht und Leben. Berleib' uns Ginficht und Erleuchtung, bag wir ihm mit Glauben fehnfüchtig und geheiligt naben, auf daß er uns zur Nachlassung ber Sünden und nicht zur Verbammung gereiche!" 1) - Wer nämlich ber Seele nach unwürdig ben göttlichen Geheimnissen naht, verdammt sich selbst, weil er

<sup>1)</sup> Ein bebeutenbes entschiedenes Zeugniß filr bie Lebre ber katholischen Kirche vom allerheitigften Altarbsaframente. Ephräm hat mehrere so flare Aussprüche über bieß Geheimniß.

sich nicht gereinigt hat, den König in seinem Brautgemache zu empfangen. Unsre Seele ist die heilige Braut des unsterblichen Bräutigams; die Hochzeit besteht in dem Essen und Trinken der göttlichen Gebeimnisse in der hl. Seele. Hab? also Acht auf dich selbst, dein Brautgemach immersort undesleckt zu dewahren, und sehne dich den himmlischen Bräutigam aufzunehmen, Christus den König, damit er am Tage seiner Erschzinung bei dir mit seinem Bater Wohnung nehme, I und du vor den heiligen Erzengeln belobt werdest und mit großer Glorie und Freude in das Paradies einziehest! Denn was will Gott wohl Anderes von dir, o Brusiehest!

ber, als bein Seelenheil?

5. Wenn bu aber forglos bift, feinen Willen felig au werten haft und die rechten Wege Gottes nicht wandelft. so bist du felbst an beinem (ewigen) Tobe Schuld und verbannst bich felbst vom bimmlischen Brautgemache, Gott. ber Beilige, ber allein Gunbenlofe, bat beinetwegen feines Eingebornen nicht gefchont, 2) bu aber, o Elender, haft für bich felbst fein Erbarmen! Erwache baber ein wenig aus beinem Schlafe, o Nichtswürdiger, thu' beinen Mund auf. flebe zum Berrn, bete anhaltend, weine unabläffig, fliebe bie Rachläffigkeit, liebe die Sanftmuth, trage nach Enthaltsamfeit Berlangen, übe bich in der Rube, beschäftige bich mit Bfalmengefang! Liebe Gott aus beiner ganzen Seele, wie er dich geliebt hat! Werte ein Tempel Gottes, und Gott ber Allerhöchste wird in bir feine Wohnung nehmen. Denn eine Seele, Die Gott in sich hat, wird ein heiliger und reiner Tempel Gottes. Wenn nun ter Berr in ber Seele feine Wohnung aufgeschlagen hat, fo frobloden über fie bie Engel bes Simmels und beeifern fich, biefe Geele vorzüglich zu ehren, weil sie ein Tempel des herrn felbst ift.

6. Glüdfelig ber Menich, ber bich, o Berr, aus feiner ganzen Seele liebt, bie Welt und Alles in ihr hafit, um nur bich zu baben, ben allerheiligsten Berrn, die koftbare Borle,

<sup>1)</sup> Joh. 14, 23. — 2) Nöm. 8, 32.

ben Schatz bes Lebens. Wenn Jemand fo Gott aufrichtia liebt, so weilt sein Sinn nie mehr auf Erben, fondern all= zeit oben bei bem, mas er liebt und zu erlangen bürstet. Bon borther empfängt er Gußigkeit, von borther mirb er erleuchtet, von borther wird er ftets mit Lieblichkeit und Got= tes Liebe gefättigt. Wer wird aber im Stande fein, von der Sithe ber Liebe Gottes würdig zu fprechen? Der Apostel Baulus, ber fie koftete und von ihr gefättigt warb, verkundet laut folgende Worte: "Weder Sohe oben, noch Tiefe unten. weder Leben noch Tod, weder Engel noch Herrichaften noch Bemalten, noch irgend ein anderes Beschöpf, alle miteinan= ber, fonnen bie Seele, welche Gottes Sufigkeit gekoftet bat. pon feiner Liebe trennen." 1) Ein unfterblich Feuer ist die Liebe Gottes, erhebt sich boch über die Erde, und haßt bas Broifche. Dieß lehren uns die hl. Marthrer, die fie kofteten und von ihr gesättigt murben. Die Liebe Gottes ift ein zartes Band, und boch vermag kein zweischneidig Schwert fie zu zerhauen. Wohl zerschnitten die Thrannen die Blieder der Beiligen, ihre Liebe aber konnten sie nicht fortschnei= ben. D bes garten Banbes ber Liebe Gottes! Rein Schwert gerschneibet fie, Feuer löfcht fie nicht aus, kein Abgrund, teine andern Bande ober Qualen find im Stande fie gu Grunde zu richten. Wer soll sich barob nicht verwundern. wer foll nach folder Liebe fich nicht fehnen? Diefe Liebe hat nämlich Gott feiner Kirche gegeben, ihr immer zur Zierde gu gereichen. Gie ift Gottes Unterpfand in ber Geele. Säule und Grundfeste in der bl. Seele. Diefe Liebe bat auch den eingebornen Sohn Gottes zu uns berab geführt; burch sie ward ferner bas Baradies aufgeschlossen, burch sie ber Starke") gebunden. Durch die Liebe wird die Seele auch die Braut des unfterblichen Bräutigams, um feine

<sup>1)</sup> Röm. 8, 38.

<sup>2)</sup> Luf. 11, 21. 22. Durch ben aus Liebe Mensch geworbenen Cobn Goties wurde Saians, bes Starken, Macht gesesstell. Will man unter bem Starken unsern herrn berstehen, so wird Er als burch bie Liebe besiegt bargestelli.

Schönheit wie in einem Sviegel zu betrachten. 1) Dieser Liebe wegen hat der (seiner Gottheit nach) zu leiden unfähige und reine Bräutigam gelitten; denn wenn eine Seele nicht in der Liebe ist, so hat an ihr der Herr des Himmels kein Wohlgefallen. Zwingen aber will Gott ihren freien Willen nicht; darum hat er ein für allemal ihr die Gewalt verlieben, immer nach ihrem Willen zu handeln. Wer wird wohl im Stande sein, Gott den Erlöser für das Geschenk, so wir Alle von seiner Inade erhalten haben, hinreichend zu verherrlichen und zu preisen? Lob und Anbetung sei seiner Huld!

Bernehmt nun, Brüber, ben guten Rath2) meiner Wenigkeit! Bestreben wir uns, solange wir Zeit haben. immerfort eifrig, rein und gotteswürdig zu wandeln, auf daß der hl. Geist in uns wohne, und die Liebe Gottes reich in uns zunehme, damit wir allzeit feinen Willen erfüllen! Wir follen baber o Brüber, nur mehr biefe Sorge haben. wie unfere Seele im Lichte erfunden werbe. Feffeln wir fie boch burch Richts von den irdischen Dingen und Gütern: zieren wir fie aber durch Fasten und Beten, Nachtwachen und Thränen, damit sie einige Zuversicht vor dem Throne bes furchtbaren Richters finde, wann jede Seele mit Furcht dasteht, wann bort die Scheidung der Auserwählten von ben Sündern vor sich geht, wann ferner die Schafe zur Rechten, Die Bocke hingegen zur Linken ftebn! Seid überzeugt. Britber, baß febr nabe ift bie Erscheinung bes Berrn. bamit er Jedem nach seinen Werken vergelte, seinen Beiligen und Ausermähten bie Rube im ewigen Lichte gebe und Die Sünder, Die ihn beleidigten, bestrafe. Blückselig ber Mensch. der in jener Stunde Zuversicht haben barf und den Zuruf bort: "Rommt, Gebenebeite meines Baters, Auserwählte, nehmt Alle mein Reich in Befit!"3) Wenn fich bann Jeber

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 13, 12.

<sup>2)</sup> Bergleiche ben Anfang biefer Rebe und die Anmerkung bazu.

<sup>3)</sup> Matth. 25, 34.

im Lichte verklärt erblickt, betrachtet er fich felbst und finnet nach, indem er fpricht: "Bin ich es benn wirklich felbst? Wie bin benn ich Unwürdiger bieber gekommen?" Nun treten mit großer Freude Engel beran, Die Beiligen mit Lobpreis zu empfangen, und erzählen ihnen von ihrer Lebensweife, Strenge, Enthaltsamkeit, ihrem Wachen und Beten, von ber freiwilligen Urmuth und völligen Befitlofig= feit, bem Aushalten in Sunger und Durft, bem anhaltenben Gebetseifer, von ihrer Freudigkeit bei aller Entblößung um ber vollkommenen Liebe Chrifti willen. Davon fprechen bie Engel mit großer Freude zu ben Gerechten. Darauf er= widern ihnen aber biese: "Es war ja gar kein Tag auf Erben, an bem an uns auch nur Gin gutes Wert erfunden worben ware." Allein jett erinnern bie Engel fie wieder an die Orte und Zeiten (ber auten Werke), und sich verwundernd verherrlichen sie Gott, indem sie die Körper ber Beiligen im himmel heller als bas Sonnenticht strahlen feben, weil sie auf Erben sich freiwillig abgetöbtet hatten. Sie fanden nämlich ben im Acter verborgenen Schat, verkauften alles Irdische und erwarben sich benselben. 1) Durch ihre Beharrlichkeit verschafften sie sich für ihr Inneres auch auf verborgne Beise die fostbare Berle?) und das unbeflecte Gemand.

8. Gering ist, o Brüder, die Mühe der Ascese (strenger Tugendübung), groß aber die Ruhe. Nur kurze Zeit dauert die Beschwerde der Enthaltsamkeit, allein das Austuhen davon im Paradiese der Wonne währt in alle Ewigsteit. Wenn nun Iemand sich bewußt ist, daß er freiwillig aus Lauigkeit gegen Gott gesündigt hat, so weine er, solang es noch Zeit ist, voll Reueschwerzes, weine unablässig, damit er durch Thränen Gnade in sein Herz berabziehe. Er erwerbe sich Zerknirschung, wasche sich unter Seufzern mit Thränen; denn groß ist die Gewalt der Thränen, Brüder; Großes vermögen sie bei Gott, wenn Jemand im Gebete sich

<sup>1)</sup> Matth. 13, 44. — 2) Ebendas. B. 45.

Gott in feinem Bergen flar por Augen ftellt. Ich will euch nun, Geliebte, Die Gewalt ber Thränen auseinander feten. Unna erhielt burch ihr (thränenreiches) Gebet ben Bropheten Samuel als Stolz und Ruhm ihres Berzens. Die Gunberin im Saufe Simons aber erhielt, weil sie weinte und feine bl. Fuße benette, vom Berrn bie Berzeihung ber Gun= ben. Die Berknirschung, o Brüder, ift eine Arznei ber Seele. fie verschafft uns die Nachlaffung ber Gunben. Die Berknirschung, Brüder, bewirkt, daß ber eingeborne Sohn in uns Wohnung nimmt, wenn wir fehnfüchtig nach ihm verlangen. Die Berknirschung, o Brüber, gieht ben bl. Geift zur Seele herab. Seid überzeugt, Brüber: Es gibt auf Erben nichts Superes als die aus der Zerknirschung hervorgehende Freute. Sabt ihr wohl Erfahrung von den Thränen, o Brüber? Ist Jemand von euch schon erleuchtet morben, daß er zur Freute ber Thränen nach Gott gelangte? Wenn bieß irgend Giner aus euch erfährt und im Gebete mit Süßigkeit erfüllt sehnsüchtig von ber Erbe sich erhebt, dann befindet er sich ganz außer dem Leibe, wird dieser gan= zen Welt entrückt, weilt nicht mehr auf Erben. Ein Solcher unterredet fich bann mit Gott, wird burch Chriftus erleuch= tet. Das ift ein großes Wunder, o Brüder! Der Mensch, ber Sohn ber Erbe, spricht in feinem Bebete mit Gott! Beilige und reine, gottgefällige Thränen waschen die Seele immer von den Günden ab und reinigen sie von den Miffethaten. Gottgefällige Thränen gewähren immer Zuverficht auf Gott. Die fcmutigen Gebanten vermögen einer Seele, bie allzeit gottgefällige Berknirschung bat, nie mehr zu naben.

9. Was übertrifft wohl die Süßigkeit der Zerknirschung? Was kommt ihrer Seligkeit gleich, wenn eine Seele, die zu Gott betet, ihn wie in einem Spiegel schaut? Sehnt sich die Seele nach Gott, o Brüder, dann betrachtet sie ihn in ihrem Gebete und richtet Tag und Nacht ihren Sinn beschauend auf ihn. Die Zerknirschung ist ein Schatz, den Niemand rauben kann; die Seele, welche sie besitzt, jubelt vor unsäglicher Freude. Ich meine jedoch nicht eine Zerknirschung von nur Einem Tage, sondern eine Tag und

Nacht und bis an's Ende fortwährende. Die Berknirschung ift eine reine Quelle, welche die fruchtbaren Bflanzen ber Seele bewäffert. Unter ben fruchtbaren Bflanzen verfteb' ich aber die Tugenden und guten Werke, Die fortwährend burch Thränen und Gebete bewäffert werben. Bflanze nur immer fruchtbare, schon aufsprossende Bflanzen in beiner Seele! Bewäffere fie auch betend mit Thranen! Bflangen. bie mit Thränen und Gebeten bewässert werben, bringen eine auserlesene, berrlich wachsende Frucht, Die ber Seele reichen Nuten gemährt. Ja. schön werden beine Bflanzun= gen, o Bruder, prangen, wenn du unter Thränen flehst, daß fie bewäffert wachsen, und Tag und Nacht Frucht bringen. Mach' es nicht wie ein Lauer und Sünder, der täglich redet, aber nie handelt, dessen Wille träg ist, der nicht reine Unbacht und Zerknirschung bat, ber fich felbst immer als Gunber erkennt und in beständiger Furcht vor der Strafe schwebt. ber für die Bergehungen seiner Nachlässigteit burchaus feine Entschuldigung bat!

10. 3ch bitte euch nun, meine frommen und gottes= fürchtigen Brüber, die ihr jederzeit das ihm Wohlgefällige thut: Berwendet ench bei ihm für mich Elenden, daß burch eure Gebete seine bl. Snabe über mich tomme, und meine Seele gerettet werbe in jener fürchterlichen und behren Stunde, da Christus kommt, Jedem nach seinen Werken zu vergelten!

Breis dem Einen Gotte, dem Unfterblichen, Beiligen, Unbegreiflichen und Furchtbaren. Guten und Barmbergigen. der durch Gnade unfere Zunge erregte, über das Gericht, Die Liebe und Berknirschung zur Erbauung ber Seele, Erleuchtung bes Bergens und zum Ruten bes Geiftes paffend zu sprechen, 1) bamit jebe Seele melodisch gestimmt und von Supigfeit durchdrungen gum emigen Leben angezogen werbe!

Umen.

<sup>1)</sup> Bortlich "melobisch ju reben" wie im Gefange.

### Rede

über die Gottesfurcht und den jungsten Tag.

Aus bem III. fprisch-latein. Bande von S. 629 an.

1. Der Weisheit Anfang ist in Wahrheit die Furcht des herrn, 1) und Derjenige ist weise, der sich vor dem Herrn fürchtet. Wer Gott fürchtet, hält alle seine Gebote und thut allen seinen Willen, und vollzieht alle seine Worte. Erwird der denn die Furcht Gottes, liebe seine Zucht und Weisheit! Umsang' und liebe sie; denn sie wird dich mit der Krone des Lebens krönen. Die Furcht Gottes ist der Anfang jeder Art Weisheit, und wo sie nicht ist, wird gar nichts Gutes gefunden. Der Weg des Herrn ist gut, auf ihm wandeln die Weisen; wer aber nicht darauf wandelt, irrt in allem Bösen herum. Die Weisen weichen dom Worte des Wundes? des herrn nicht ab; denn es ist eine Duelle

1) Pfalm 110, 10 nach d. Bulg.

<sup>2)</sup> Anstatt des for. Wortes jaumeh "bes Tages" ift hier offenbar phumeh "des Munded" zu lefen.

alles Guten, Die sich in Fille aus feinen Lehren ergießt. Liebe die Furcht Gottes und wandle ohne Makel auf seinem Wege! Go findest bu die Bfabe des Lebens, Die bich in's

Simmelreich binauf führen.

2. Einem Diener, ber fich vor feinem Berrn fürchtet und in Allem feinen Willen thut, gibt biefer Gewalt über fein Reich und macht ihn zu feinem Sausverwalter. 1) Wer fich por bem Berrn fürchtet und alle feine Gebote balt, bem gibt er über all bas Seinige Macht und theilt ihm allen feinen Reichthum mit. Mofes war ein eifriger Diener; er fürchtete fich fehr vor Gott. Der Berr machte ihn zu feis nem Sausverwalter und vertraute feiner Sand alle feine Schäte an. Er unterwarf bie Welt feinem Joche und Die Elemente wurden ihm unterthan. Wohin er immer feinen Blid manbte, wurden die Geschöpfe von Schander ergriffen. Er machte ihn zum herrn und Gebieter, bag er fogar "Gott" 2) genannt wurde, so daß 3) er Zeichen und Wun-ber wie der wahre Gott wirkte. Da er aus Aegypten 30g, tanzten die Berge vor ihm, und bie Sügel hupften frohlockend auf,4) um seinen Auszug festlich zu feiern. Das Meer erbebte vor ihm 5) und bahnte sich theilend einen Weg mitten burch. Wie eine Mauer ftanben bie Gemäffer, 6) ba= mit ber Birt und feine Beerbe burchziehen fonnten. Josue, ber Sohn Runs, fein Jünger, war gleichfalls voll Gottes-furcht und theilte den Fluß Jordan, um das Bolk in das Erbe einzuführen. Er ließ über bie ummauerte Stadt (Jericho) ein Geschrei erheben, 7) und fie stürzte über ihre Be-wohner zusammen. Er schalt ben schnellen Umlauf ber Simmelsiphare und fie ftand plötlich ftill. Er hemmte bie zwei großen Wagen ber Sonne und bes Monbes, weil es

<sup>1)</sup> Matth. 24, 47.
2) II. B. Mos. 4, 16 nach bem hebr. Text: "Du wirst ihm (bem Aaron) anstatt Gottes sein."
3) Ober auch "damit er wirken könnte."
4) Psalm 113, 4—6. — 5) Ebenbas. 5, B. 3—5. — 6) II. Mos. 15, 8. — 7) 30s. 6, 5.

ihn brängte, an ben Feinden Gottes Rache zu nehmen. Er gebot der Höhe, und sie hörte ihn und schleuderte Hagelssteine, die Chananäer zu erschlagen, damit sie seinem Schwerte nicht entrännen. Elias der Wundermann, von Eifer entsbrannt und von Gottesfurcht entzündet, die Gottlosen zu vertisgen, gebot wie Gott dem himmel und dieser hörte sein Wort: "Sende weder Regen noch Than hernieder, die ich es befehse!"

3. Weil Diese bl. Männer sich vor Gott fürchteten, fürch= teten sich die Geschöpfe vor ihnen und unterwarfen sich ib= rem Befehle. Sie waren eine Wohnung für Gott, baß er in ihnen weilte und manbelte, und die Geschöpfe faben (in biefen großen Männern) feine bebre Macht und fürchteten fich vor ihnen. Wer nämlich Gott fürchtet, vor dem fürch= ten sich auch die Geschöpfe, und wenn er seine Gebote balt. so halten sie fein Gebot. Himmel und Erde, Meer und Luft und Alles darin gehorchen Jenem, der die Furcht Got= tes in seinem gangen Bergen trägt. Wer sich vor bem Berrn fürchtet, ist über jede andere Kurcht erhaben und läßt alle Schreckniffe ber Welt weit hinter fich gurud. Fern ift er von aller Furcht, fein Beben naht ihm je, wenn er vor Gott fich fürchtet und alle seine Gebote beobachtet. "Ich habe ben Herrn vor Augen, daß ich mich weder fürchte noch wanke," fprach David, 2) ber voll Gottesfurcht war. Wie ein Ziel und Absehen stellte er sich Gott vor Augen, und ba= rum fagte er: "Ich fürchte mich nicht und wanke nicht." Weter por ten Schrecknissen ber Welt noch por ben Kurchterscheinungen vom Bofen fürchtet sich ober erbebt, wer Gott fürchtet. Bor bem, welcher fich vor Gott fürche tet, fürchtet fich Satan, und feine Geere erschaubern vor Benem, ber Die Gebote halt. Den Tob, welcher jedem Men= schen fürchterlich ift und vor bem bie Sterblichen erzittern, fieht berienige, welcher fich vor Gott fürchtet, für ein Freubenmahl an. Der Tod fürchtet sich Jenem zu nahen, ber

<sup>1)</sup> Joj. 10, 11. — 2) Pfalm 15, 8.

por Gott fich fürchtet, und bevor es ihm geboten wirb, tommt er nicht, feine Seele von feinem Leibe gu trennen.

4. Wenn Die Gottesfurcht (in einer Seele) berrichend wird, macht fie mit fich auch die Demuth berrichen. Dann läßt fich Gott herab und nimmt in ber Seele feine Bobnung, bleibt in ihr, wandelt barin, ift gleichfam ihr Suter und verjagt aus ihr alle Schrecken. Die Geraphim gittern vor feinem Glanze, und die Cherubim erbeben vor ihm. Reigt er fich seinen Geschöpfen; so verschwinden fie wie Rauch, und wenn er ben Welten feine Gewalt fund thut. entbrennen fie wie Stoppeln und vergeben; welche Furcht aber tann in Den fommen und welcher Schrecken Dem naben, in beffen Seele Gott fich niedergelaffen und barin als Einwohner weilt? Nur weil wir bie Furcht Gottes, por bem Alles erschüttert bebt, verlaffen haben, fürchten wir uns vor ben Thieren, die unferm Joche unterworfen find, vor ben Thieren, Die unfer Schöpfer uns vom Anfang an unterjocht und gegeben hat, nicht damit wir uns vor ihnen fürchten, sondern daß sie scheu vor uns erbeben. "Furcht und Schrecken vor euch falle über bie gange Schöpfung!"1) So fprach Gott schon Anfangs zu bem Menschen; allein wir haben die schöne Ordnung verkehrt, so daß wir uns vor ihnen fürchten und flieben, weil wir bie Furcht Gottes verloren haben. Weil wir uns vor Gott nicht fürchten und feine Bebote nicht beobachten, jagen Rafer uns Schrecken ein. Wir fliehen aus Furcht häßliches und garftiges Bewürm, tas wir mit Füßen zu treten geheißen find,2) und erschaubern aus Schrecken vor ihm. Bor einer verfluchten Schlange fürchtest bu bich, und vor Gott fürchtest bu bich nicht! Bor einem Scorpion bebft bu erschreckt zurud, und por bem Worte Gottes zitterst bu nicht! Ein Rameel erregt bir Furcht, und ein Lowe jagt bir Angst ein, vor einem Baren. Banther und Sund fliehft bu erschrocken und non Schauber ergriffen. 8)

1) I. Mof. 9. 2. — 2) Pf. 90, 13.

<sup>3)</sup> Berab zu beziehen: "bor Gott aber fürchteft bu bich nicht!"

5. Die Furcht vor Gott fesselte in der Grube die Sowen, die mit dem Gerechten (Daniel), der Gott fürchtete. bort eingeschlossen waren. Wie Eisen war der Körper jenes Beiligen für ihr Zähne, und weil er voll Gottesfurcht mar. gabnite er die Berderber. Den berrlichen und schönen Junglingen, die um ber Gottesfurcht willen die Furcht por bem Könige verachteten und bas tobte Bild verspotteten, machte sie (die Gottesfurcht) das Freuer, dessen Flammengewalt jedem Nahenden schrecklich war, zu einem thauigen Arme, sie zu umfangen und zu füffen. Gleich einer gartlichen Mutter. die ihre Kinder umarmt und füßt, umfing und füßte die Flamme die Jünglinge. Sie löste ihnen ihre Fesseln, weil sie die Macht ihres Herrn an ihnen sah, hielt ihre Glut von ihnen zurud und beschützte fie mit Thau. Weber Waffer noch Feuer, weder Thiere noch ganze Bölker — Nichts ift, mas Jenen, Die Gott fürchten, Furcht einjagt. Wer fich por Gemäffern fürchtet, bente an ben großen Mofes, ben das große Meer nicht erschreckte, sondern beim Durchzuge verherrlichte. Wer sich aber vor dem Feuer fürchtet, schaue auf die Jünglinge im Ofen, Die bas Feuer nicht erfchrecte, fondern mit Liebesarmen umfing. Wer sich vor Thieren fürchtet, blide auf den Gerechten in der Grube, der die Löwen gleich unschuldigen Lämmern gahm machte. Wer vor Bölkern bebt, die mordlustig nach Krieg dürsten, liebe das Gebet des Ezechias, 1) das viele Tausende niederstreckte.2) Die Marthrer fürchteten sich nicht vor bem Feuer und bebten vor seiner Glut nicht gurud. Weber Leiben noch Drangfale, weber Schwerter noch Sägen 3) erschreckten fie. Richts gibt es, was über die Furcht Gottes zu fiegen vermöchte.

<sup>1)</sup> Gegen die Assprier. Jesai. 37.
2) Bom Heere Sennacheribs. Ebenbas. B. 36.
3) Die latein. Uebersetzung hat vincula. Leitet man das spr. Wort masore vom Zeitw. esar (mit Semcath) ab, hat es die Bedeutung Bande. Bon n'sar abgeleitet heißt es Säge. Vergl. Hebr. 11, 37. Im Lexicon findet sich die Form masor als Band nicht.

Alle Leiben und Tobesarten besiegt sie. Ja, gar nichts gewinnt über sie den Sieg, weil sie mit großer Kraft gegürtet ist. Die Furcht gleicht der Liebe, die Liebe gleicht der Erbarmung, und diese drei Tugenden bilden eine Wohnung

für Gott.

6. Mer fich por Gott fürchtet, für ben ist es (moralisch) unmöglich eine Gunbe gu begehen, und wenn er feine Bebote beobachtet, ift er fern von allem Bofen. Wer Gunte thut, von bem ift Gott fern, und beghalb erfüllt ihn ber Bofe mit Furcht, und er lebt nur mehr in Angft. Beil wir bie Furcht Gottes bes Allerhöchsten verlaffen haben. ift die Gunde mit ihren Schreckniffen eingetrungen und perurfacht Beben und Schauber. Wer Gunte verübt, von bem forbert sie Furcht, baß er sich vor ihr scheue und sie zu verbergen suche, weil sie ein tödtliches Gift ist. Die Sünde bringt Furcht mit fich, fo baß man fie nur heimlich zu begeben wagt, weil sie sich nicht offenbaren will, indem sie häßlich und verderblich ift. Weil fie abicheulich ift, verstedt fie fich. und weil fie ein Gift ift, wirkt fie im Berborgnen. Bare fie nicht fo häßlich, fo suchte fie fich nicht zu verstecken. Wer Sünde begeht, firebt aus Furcht bavor sie zu verbergen und zu verheimlichen, auf daß ihre Abschenlichkeit nicht an's Licht tomme. Sie fürchtet fich vor Schmach, errötbet vor ter Schande, schämt sich ihrer Scheußlichkeit und scheut sich bas Licht zu feben. Einen Menschen mit häßlichem Gesichte mag kein Auge anschauen: wer aber schön von Angesicht ift. wird von jedem Auge mit Luft angeblickt. Weil Die Finfter= niß febr hählich ift, verlangt fein Auge fie zu feben; allein am Anblicken bes Lichtes kann, weil es fo ichon ift, kein Auge fich fatt ichauen. Die Gunde ichleicht im Minftern herum und flieht vor bem Lichte; benn wenn sie im Lichte fich zeigte, murte Jedermann vor ihr flieben. Die Gunde manbelt im Dunklen und fürchtet fich vor bem leifeften Laute: wer ja fie begeht, fürchtet fich vor feiner eigenen Stimme. Wer ein Dieb ift, fpricht nicht laut; und wer ein Chebrecher ift, läßt fein Gefchrei boren. Der Dieb lispelt nur leife; ber Chebrecher flüftert, und der Wollustling bedient sich

manchmal nur eines Winkes mit bem Auge. Er fürchtet feinen eigenen Mund, um die Gunde fchweigend gu begeben. und anstatt mit Mund und Zunge spricht er mit den Ausgenbrauen und Wimpern. Furcht verursacht also der Ehebruch dem Chebrecher; Angst und Zittern macht bas Stehlen bem Diebe. Bor jeder Gunde, Die immer begangen wird. fürchtet sich ihr Thäter; schon das Neden von ihr regt ihn zur Besorgniß auf, sie möchte auskommen und offenbar werben. Der Thor (ber ein Verbrechen begeben will) beht er= ichaubernd vor feinen eigenen Tritten, aus Furcht, ihr Schall möchte gehört und er felbst ertappt, beschämt und beschimpft merben. Erlauscht er irgend einen Laut, so steht er starr wie ein Stein; bellt etwa ein Sund, fo fahrt er aus Furcht davor zusammen; regt sich etwas, so rettet er sich eilends Bum Fenster binaus. Bur Thure geht er nicht binaus, fonbern enteilt über Mauern, und ob auch feine Füße mund werten, merkt er es aus lauter Furcht nicht. Der Bose ift in ihn gefahren und haust in seiner Seele und erfüllt ihn mit Schrecken und Schauder; er mag wo immer hin wan-beln, sind seine Schritte voll Aufregungen und Gefahren.

7. Wenn nun ichon bas beimliche Verüben ber Gunbe fo furchtbare Berwirrung erregt, welchen Schrecken wird fie erst bewirken, wenn sie an's Tageslicht kommt! Wenn Die Gunde bier schon bemjenigen, ber fie begeht, Furcht ein= iagt, wie groß wird erst die Furcht fein, die sie ihm verur= facht, wenn er vor bem Richter fteht! Der Dieb und Chebrecher schämen sich, wenn nur Gin Mensch sie fieht: wie groß wird bann bie Beschämung sein, in ber fie baftebn. wenn himmel und Erbe auf fie schauen! Rein einziger Gebante, ber je im Bergen war, bleibt gurud, daß er nicht hervorträte; auch nicht Einen Augenwink gibt es, ber bort nicht erschiene und vor Gericht stände. All Das Geflüster und Gelispel schändlicher Leibenschaft wird an jenem Tage vom gerechten Richter, ber bas Berborgene richtet, offenbar gemacht werden. Er ruft Simmel und Erte berbei, um mit ibm zum Gerichte zu kommen. Die Bewohner ber Sobe und Tiefe stehen mit Schrecken und Zittern ba. Die Beerschaaren von oben und die Heerschaaren von unten erbebent angstvoll vor dem erbarmungslosen Richter, der mit Schrekten und Tod gerüstet dasteht. Der himmel rollt sich vor Entsetzen zusammen und die Gestirne fallen von ihm ab wie unreise Früchte vom Feigenbaum und wie Blätter von den Bäumen. Vor Furcht verfinstert sich die Sonne, bebend erbleicht der Mond, die lichten Sterne verdunkeln sich aus Angst vor jenem Gerichte. Aufgestürmt kehrt das Meer sich um und verschwindet, versiegt, ist nicht mehr. Der Erde Staub geräth in Brand, so daß er wöllig zu Nauch wird. Die Berge zerschmelzen vor Furcht wie Blei im Ofen, und wie brennender Kalt rauchen zusammensinkend alle Hügel.

8. Gott fteht auf, um zu richten.1) und er= bebt fich gegen feine Feinde; ba befällt Zittern bie Schopfung und fie wird wie tobt. Gott fteht auf, um zu richten. und alle Schöpfungen werden vernichtet, und das Weltgebäude vermag des Richters Zornglut nicht zu ertragen. Gott itebt auf, um zu richten; himmel und Erbe lofen fich auf und Die ganze Welt stürzt zertrümmert zusammen, und alle ihre Schönheiten schwinden entstellt dabin. Gott fteht zum Gericht über die Frevler und Emporer auf, die Schopfung fällt gerftort zusammen, und wer vermag die Bewalt feines Grimmes zu ertragen? Die Höben sinken vor ihm nieder, und alle Tiefen stürzen ein, und Simmel und Erbe vergeben und schwinden wie Rauch dahin. Er rollt die ganze Schöpfung zusammen und wirft sie wie ein Gewand von fich, 2) um in feinem Grimme Rache zu nehmen an den Feinden, Die ihn haffen. Wie in einen Mantel hüllt er sich in die ganze weite Welt ein, 3) und wirft sie in seinem Zorne weg, um an

<sup>1)</sup> Pfalm 75, 8—10 nach b. Bulg. — Die folgende Darstellung mag wohl als eine dichterisch gehaltene Baraphrase dieser Bjalmstelle vom surchtbaren Aufstehen Gottes zum Gerichte angejehen werden.

<sup>2)</sup> Bjalm 101, 27. Sebr. 1, 12.

<sup>3)</sup> Bergleiche Jef. 59, 17. 18.

feinen Berächtern Gericht zu üben. Wie ein mit Entruftung erfüllter Mann in feinem Grimme bie Rleiber fortwirft. um feinen Wegner zu ftrafen und an feinen Reinben Rache zu nehmen, so fturzt jener Richter auch zertrummernt seine ganze Schöpfung über die Ruchlosen und Empörer ein, die ihn verachteten, lästerten und für Nichts hielten. Die Gesichöpfe ertragen die Zornhitze des Richters nicht, womit er im Feuer bes Grimmes gegen die Feinde und Gottlosen entbrennt. Berzehrend Feuer geht nämlich vor ihm 1) und lobert mächtig um ihn ber, um die Ruchlosen zu verzehren und die Frevler zu vernichten. Alle jene, die ihn verachtend in seiner Langmuth lästerten und gering achteten, vergehen wie dürres Reisig vor dem von ihm ausgehenden Feuer. Der Simmel wird vor Entfeten finfter: welcher Ruchlofe wird also gerettet werden? Das Meer vertrochnet aus Furcht vor ihm: welcher Frevler wird mit dem Leben davonkommen? Die gange Erbe fteht in Brand: welcher Gunber wird ent= rinnen? Des herrn Feuer offenbart sich, um zur Rache auszuziehen, und himmel und Erbe und Meere entzünden fich wie Stoppeln baburch. Ein kleiner Funke nur geht vom Feuer der Gottheit aus, und alle die erschaffenen Bolfer halten seine Glut nicht aus.

9. Einst wollte Gott bie Welt schaffen und bie Bolfer in's Dafein rufen. Aus Barmherzigkeit verbarg er fein Feuer, auf bag bie Welten bavon nicht verbrannt würden. In feiner Güte verbullte er fein Feuer und in feiner Gnade bas Entbrennen besselben; benn hätte er fein Feuer nicht verbedt, fo hätten die Geschöpfe nicht bestehen können. In jener Zeit aber, wenn er Himmel und Erbe zu richten kommt, läßt er im Zorne sein Feuer ausbrechen und bie Welten können davor nicht bestehn. Die Obern3) kosten ben Tod.

<sup>1)</sup> Bjaim 96, 3. — 2) Jej. 5, 24; 47, 14.
3) D. i. die Bewohner ber Söhe, Engel und Selige, werden an den Untern, den zu verdammenden Menjden, durch Unichauung ben Tod kennen lernen, die Sünder jelbst den zweischen ten Tob erfahren (Offenb. Joh. 20, 14.), die ewige Berbammung.

Ephram's ausgew. Schriften.

und die Untern den Tod des Todes. Würden alle Guten und Berechten nicht burch die Barmberzigkeit vor bem Feuer bes Richters, bas himmel und Erbe in Flammen fett, bewahrt, so verzehrte auch sie mit ben Gunbern bas Feuer jenes Richters. Ja. beschützte nicht die Gnade die Reiben ber Himmlischen, so würden sie von ber Gewalt ienes Branbes mit ben Bofen pernichtet. Wenn also kaum Die Berechten ob ber Turcht vor jenem Gerichte am Leben bleiben. mobin werden die Gottlofen und Günder gestürzt werden? Die feurigen Geifterheere fleben (für fie) nicht, weil fie mit Schrecken und Beben basteben. Sie schauen bes Richters entflammten Grimm und verstummen wie Tobte. Die Beiligen legen auch keine Fürbitte ein; benn ber Rauch feines Bornes 1) steigt empor, und sie erschaubern vor Furcht, mit ben Gündern zu verbrennen. Wenn ber König fich in Grimm erhebt, über seinen Saffer Gericht zu halten, so trifft fein Grimm mit ben Bofen auch jene, Die ihn um Erbarmung anflehen.

10. Er sitt auf fenrigem Throne?) von einem Fenermeer umgeben, und ein Fenerstrom ergießt sich von ihm aus, um alle Welten zu prüfen. Sein Fener hat er ven Menschenkindern mitgetheilt,3) damit sie nicht von jenem Fener verbrannt würden, wann er die Schöpfung in Flammen setzt und sie wie in einem Dsen prüft. Wenn sein Fener (der Liebe) treu bewahrt und nicht durch Sünden ausgelöscht wird, so werden jene, die es bewahrt haben, aus jenem fürchsen Prande gerettet; wird es aber durch Sünde ausgelöscht und nicht durch Heiligkeit bewahrt, so werden sie (die es nicht bewahrten) zur Stoppel sür jenes Fener, durch bessen Gewalt die Welt verbrennt. Der König steigt von seinem Orte herab, um über die Erde Gericht zu halten,

1) Bfalm 17, 9. — 2) Dan. 7, 9. 10.

<sup>3)</sup> Bei Lut. 12, 49. sagt Jesus: "Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden, und was will ich Anderes als daß es brenne?" Es ist das Feuer brennender Liebe zu Gott.

und mit großer Furcht und Zittern fteigen mit ihm feine Legionen hernieder. Es kommen feine gewaltigen Beerschaaren, um jenes furchtbare Gericht zu schauen, und alle Menschen, die je waren und sind, steben dann bort auferweckt. Reine Weblgeburt bleibt zurück, die je war und sein wird; sie kommt zu jenem Schauplatz, um das Gericht des Richters zu sehen. Der Bosaune Schall wird ausgesandt, um die Begrabenen aufzuweden, und auf den Ruf ber letten Trompete stehen alle Gestorbenen auf. Schneller als ein Augenblick gebeut ber Wink bes Sohnes, alle Tobten zu ienem Gerichtsplate ber Gerechtigkeit zu verfammeln. Schrekfen ergreift ben Tob und er fpeit seine ganze Beute aus, die er verschlungen, so daß er keinen Tobten an feinem Orte läfit, ben er nicht zum Gerichte brächte. Der Staub ber Erbe wird aufgeforbert, ben Staub ber Tobten abzusonbern, baß ja kein Stäubchen übrig bliebe, bas nicht vor ben Rich-ter käme. Die vom Meer' Erfäuften, von wilben Thieren Verschlungenen, von Bögeln Zerriffenen, vom Feuer Verbrannten werben burch einen strengen und schnellen Wink erweckt, stehen auf und kommen. Der im Mutterleibe zu Grunde ging, ohne an dieß Leben hervorzukommen, wird burch jenen Wink, ber ben Tobten wieder bas Leben gibt, fo wie ber riefenhaft Große hervorgeführt. Das Rind eines Weibes, in beffen Schoof basselbe mährend ber Schwanger= schaft starb, ift bei ber Auferstehung vollkommen ausgebildet und erkennt die Mutter und wird von ihr erkannt. Die hier sich nie einander gesehen, erblicken bort sich gegenseitig; fie weiß, daß dieses Rind ihr Sohn ift, und er erkennt fie als seine Mutter. Die Auferstehung gebiert den Menschen vollkommen und gibt ihm vollkommene Kenntniß. Wen nicht die Gunde blind machte, ber weiß, wie Gott Alles schaut (Alles in Gott). Was immer auf Erben und im Himmel ift, schaut er Alles mit jener genauen Kenntniß, der Nichts entgeht. Der Chebrecherin, die ihre Leibesfrucht zu Grunde richtete, auf daß sie nicht diese Welt sähe, verwehrt ihr Kind ben Anblick jener neuen Welt. Weil sie ihm das Leben und das Licht dieser Welt nicht vergönnte, entzieht es ihr das

Leben und Licht ber jenseitigen Welt. Weil sie es in ihrem Leibe zur Fehlgeburt machte, bamit es im Dunkel ber Erbe vergraben würde, macht ihr Kind auch sie zur Fehlgeburt, daß sie in die äußerste Finsterniß hingehen muß. Dieß ist die Vergestung der Ehebrecher und Shebrecherinnen, die ihren Kindern das Leben nahmen. Sie werden vom Richter mit dem Tode bestraft und in die Grube des Elends voll des

Roths ber Berwefung geworfen.

11. In Gleichheit erwedt ber Schöpfer mit einander Abams Rinber; gleich, wie er sie erschaffen, macht er fie auch auferstehen. Bei ber Auferstehung gibt es keinen Großen und keinen, ber kleiner ware als ber andere; ber zu früh Geborne ift wie ber Sochgewachsene. Nur ben Werten und Sitten nach gibt es Bobe und Erhabene. Einige gleichen ben Sternen, andere hingegen ber Finsterniß. Durch Berte ter Gerechtigkeit find die Rechtschaffenen boch und erhaben: burch Sitten ber Bosheit sind die Bosen niedrig und klein. Die Guten werden nach dem Befehle des Richters von den Bofen getrennt; fie werben in ben Simmel auffahren, biefe aber hinab in den Abgrund. Jene werden in's Reich (ber Seligfeit) hingeben, Diefe fich ber Bolle gumenben. Dann erschallt nur Gin Ausruf von benen oben und unten; Ein Lobgefang ertont von beiten Seiten zugleich: "Gerecht bift bu, o Berr, und fehr gerecht find beine Berichte," schreien felbst die Sünder. "Gerecht ift ber Berr und gerade," ruft die Menge zur rechten Seite; "wer Gutes that, empfing Gutes zur Bergeltung." "Gerecht ist ber herr und gerade," schreit auch die Schaar zur linken Seite; "wer Böses verübte, trug Bofes als Vergeltung bavon." Beil bann ben Tugendhaften und Gerechten, die da hingefandt werden, in bas Leben einzugehen und fich mit Gott im Reiche, bas fein Enbe nimmt, zu ergöten. Er theilt ihnen feine Glorie mit. fie kleiden sich in herrliches Licht, und ihre Angesichter leuchten im himmel noch strahlenber als ber himmel felbst. Wehe aber ben Bofen und Gottlofen! Denn fie werben dur Strafe ihrer Werfe mit bem Satan gepeinigt. Wer fündigte und Gott beleidigte und auf Erben feine Schands

Thaten verbarg, zieht in jene äußere Finsterniß hingus, morin fein Licht ift. Wer in feinem Bergen Trug und in feinem Sinne Neid verborgen hielt, ben bebeckt die furchtbare Tiefe voll Feuer und Schwefel. Wer sich dem Zorn ergab und die Liebe von sich verbannte, so Saß er seinen Neben= menichen haßte! wird ben Engeln bes Borns preisgegeben. bamit im Borne (bem Grimme ber bofen Geifter) feine Qual fei. Wer bem hungrigen nicht fein Brob brach und ben Bedrängten nicht erquidte, schreit vor Drangfal, Riemand aber bort und erquickt ihn. Wer in feinem Reich= thum üppig und prächtig lebte und ben Nothleibenben feine Bforte nicht öffnete, bittet in feinen Flammen um ein Tropflein Waffer, allein Niemand reicht es ihm. 1) Wer feinen Mund mit Läfterung und feine Bunge mit Schmähreben befubelte, versinkt in stinkenden Roth, fo baß fein Mund fein Wort mehr bervorbringen fann. Wer Andere beraubte und rechtlos unterbrückte und sein Saus mit ungerechtem Gute anfüllte, ben reiffen grimmige Teufel an fich, und Seufzen und Bahnefnirschen erwarten ihn. Wer von scham= lofer Luft der Geilheit und Chebrecherei brannte, brennt ohne Ende mit bem Satan in der Solle. Wer bas Berbot ber Briefter übertrat und Gott verächtlich mit Füßen trat. beffen Qual ist die größte und fürchterlichste aller Qualen.

12. Gott von Gott, mahrer Gott vom mahren Gott! Wir bekennen, daß du gut bist; deine Güte steh' uns bei! Laß uns doch nicht mit dem Satan in die Hölle und Bein eingehen! Als den Barmherzigen erkennen wir dich; besschiere uns unter den Flügeln deiner Barmherzigkeit! Wir bekennen dich als das Licht und sind Anechte unter deiner Hand. Laß nicht zu, daß der Böse uns dir entreisse, und wir gegen deine Herrschaft uns frech empören! Als gerecht kennen wir dich; sei uns, herr, Gerechtigkeit! Das

<sup>1)</sup> Ent. 16, 19 ff.
2) Chriftus ift uns geworben Gerechtigfeit bon Gott ber, I. Korinth. 1, 30, b. i. Gerechtmacher.

Erlöfer kennen wir bich; erlöf' und rette uns vom Böfen! Uls heilig preisen wir bich; mögen wir burch bein Fleisch und Blut geheiligt werben! Bon ben Erlösten, Die bein Fleisch affen und bein fostbares Blut tranfen, ertone bir Preis, und über uns tomme beine Erbarmung, o Guter. ber sich über die Sunder erbarmt!

#### En be

ber ausgewählten Reben über bie vier letten Dinge.



# Zweite Abtheilung.

Drei Reden

## über den Glauben.

Aus bem Sprifchen.

"Biehet die Ruftung Gottes an, por Allem ergreifet den Schild des Glaubens!" Ephef. 6, 11. 16.

· rig mind

## Einleitung.

Diefe brei Reben finden sich in bem III. fur. latein. Banbe ber römischen Ausgabe Ephräm's von S. 164 an als zweite Abtheilung ber Sermones adversus Scrutatores. Einige Bruchstücke bavon hab' ich im V. Theile ber von mir übersetten ausgewählten Werke besselben von S. 317 -333 aufgenommen. Sie werben mit Recht ben Reben gegen bie Grübler beigezählt, weil ber hl. Bater und Kirchenlehrer barin befonders gegen die Bermeffenheit vorwitigen For= ichens über die unergründlichen Geheimniffe ber Gottheit und ber Menschwerdung bes Sohnes Gottes spricht. Sie sind im siebensplbigen Versmaße verfaßt. Veranlaffung zu ben Reben gegen die Grübler überhaupt und somit auch zu die= fen gaben bem bl. Ephräm die gefährlichen weitverbreiteten Irrlehren bes Arianismus in beffen verschiedenen Abarten, 3. B. ber Aetianer und Eunomianer. Diefen gegenüber mußte er die Unbegreiflichkeit des göttlichen Wefens und bie Gleichwesentlichkeit bes ewigen Sohnes mit dem Bater vertheibigen. Daß er mit siegreichen Waffen begeisterten Glaubens für die großen Wahrheiten des Chriftenthums tämpfte, ist bekannt genug, und Zeugniß dafür geben auch diese Reden, deren Lectüre allen sogenannten Gebildeten, die ihre antichristliche Weisheit aus den Werfen von Strauß, Bruno Bauer, Renan u. s. w. schöpfen, nicht dringend genug empfoblen werden kann. Leider werden aber solche über alle Religion erhabene große Geister den sprischen Einstiedler ihrer Ausmerksansteit nicht würdigen. Dafür darf man jedoch wünschen und hoffen, daß wahrhaft christlich gesinnte oder auch im Glauben schwansende Geister und Gemüther im Glauben an Gott und seinen menschgewordenen Sohn durch Ephräm's gewaltige Beredsamkeit fräftig bestärft werden.

Die erste Rede beginnt mit einem Ausrufe ber Berwunderung über die Berwegenheit menschlichen Wahnes. bie Webeimnisse Gottes zu erfassen, ba ber Schöpfer vom menschlichen Beifte, bem schon in ben Beschöpfen fo Bieles unbegreiflich fei, in seinem Wefen und Wirken nie begriffen werden könne. Ephräm weist sowohl die Un= möglich teit nach, Gottes Wefen zu ergründen, als auch die Bermeffenheit, es ergründen zu wollen. 3m Verlaufe der Rede kommt er auch auf den Glauben an den menschgewordenen Sohn Gottes zu sprechen und vertheidigt den Arianern gegenüber die orthodore Lehre, daß er Eines Wesens mit dem Bater sei, unterschieden aber als Verson. Dieß sucht er einigermaßen burch bas Gleichniß vom Baume und der Frucht begreiflich zu machen. Beibe find Eines. und boch ist ber Baum nicht Frucht und die Frucht nicht Baum. Die Frucht wird vom Baume getrennt, ber Bater und Sohn sind aber unzertrennlich Eins. Anstatt der vorwitigen Grübelei empfiehlt er, Gottes Werte gu bewundern, seine Gaben mit Dank zu genießen, über seine Gebote und ihre rechte Beobachtung ernstlich nachzudenken und ben Beifpielen ber Gerechten, befonders Abrahams, zu folgen. Die Erinnerung an die Gebote Gottes bient ihm gur Beranlaffung, von Gottes weifester Borfehung ju fprechen, Die für verschiedene Zeiten und Bedürfnisse verschiedene Bebote und Mittel gegen verschiedene Krankheiten gegeben habe. Die stibischen Gesetze haben, weil nur für eine gewisse Zeit bestimmt, nach Erreichung ihres Zweckes aufgehört, 3. B. der Sabbat, die Beschneidung u. s. f. An ihre Stelle sind die zwei großen Gebote der Liebe gekommen; anstatt des Fleisches soll der Christ die geistige Beschneidung des Herzens üben. Weil er Meldung von den jüdischen Gesetzen gethan, verdindet er damit eine scharfe Bolemis gegen die Verstocktheit der Juden und warnt vor ihrem Pharisäismus; Grübelei und Judenthum seien als gleich gesährlich und verderblich zu derwerfen. Die Rede schließt mit einer Ermunterung zum Kampse gegen den bösen Feind. Soviel über den Hauptinhalt der ersten großen Rede; die einzelnen Punkte noch spezieller kennen zu sernen wird dem Fleiße ausmerksamer Leser empsohlen. Sie sinden darin eine Fülle

beherzigungswerther Lehren in edler Darstellung.

In der zweiten viel fürzern Rede fpricht Ephräm zuerst auf schöne Weise seine bemüthige Furcht aus, Gott forschend zu nahen, weil er gerade dadurch sich von ihm entfernen murbe, und boch treibt ihn Liebe in Die Rahe bes Geliebten. "Naben wir ihm nicht (vorwitig), um uns nicht zu entfer= nen: entfernen wir uns nicht, um nicht verloren zu geben!" Rach biesem schönen Eingange geht er wieder auf den Nach= weis über, welche Anmagung im Grübeln bes Menschen über Gottes Wesen liege; ber Sohn bes Staubes foll por Millem fich felbst kennen lernen, aber sich nicht an feinen Schöpfer wagen, ben er boch nie ergründen fann. Wie Gottes Wefen unbegreiflich ift, ebenfo auch die Zeugung bes emigen Sohnes und bas Ausgehen bes hl. Beiftes. In biefer Rebe spricht ber b. Vater also von der allerhei= ligsten Dreifaltigfeit, während er in ber ersten ben Arianern gegenüber nur von der Gottheit des Sohnes gesprochen. Die Glaubenswahrheit, daß in der Ginen Gottheit drei Berfonen feien, geht nach Ephräms Ausspruch schon aus ben brei Ramen Bater, Sohn und Beift hervor. Entschieden flar ift bie Stelle: "Wenn bu zwar ihre Namen bekennft, bie Berfonen aber läugneft, fo bift bu nur bem Namen nach ein Anbeter, in ber That aber ein Ungläubiger." Ein

fiegreicher Schlag gegen die Antitrinitarier jedes Zeitalters. Die Trinität darf weder geläugnet, noch kann sie begriffen werden; sie ergründen wollen ist ebensoviel als sich auf's Meer begeben und Schiffbruch leiden. Anstatt über die göttlichen Personen verwegen zu grübeln, soll der Mensch die von ihnen gegebenen Gnaden zu seinem Heile benützen und (wie in der vorigen Rede schon gelehrt ward) die göttslichen Gebote genau kennen lernen und sein Leben darnach einrichten. Für das Dogma der Trinität ist diese ganze Rede wicktig.

Die dritte Rebe endlich ist vor den zwei andern da= burch bedeutend. daß wir aus ihr die befonbere Beranlaffung bazu und die Zeit der Herausgabe entnehmen tonnen. Ephräm bringt barin eine boppelte Rlage por, nämlich über firchliche Streitigkeiten und über feindliche Ginfalle als Strafe Gottes wegen jener Streitigkeiten. Affemani fpricht in der Borrede zum III. fpr. lat. Bande die Ansicht aus, es feien barunter die Arianischen Verfolgungen unter R. Valens Bu verstehen. Allerdings mußen unter ben firchlichen Streitigkeiten die burch ben Arianismus und speziell burch Aetius und Eunomius hervorgebrachten Verwirrungen verstanden werden; allein Ephräm spricht von Reinden, Die von Often ber kamen, vom Abführen ber Gefangenen in bas Land ber Magier oder Feueranbeter und beschämt die Grübler über ben Sohn Gottes burch die Bemerkung, daß die Feinde über bie Sonne, die fie verehren, nicht grübeln. Daraus erhellt meiner Meinung nach, daß Ephräm nicht bloß von ben Arianischen Verfolgungen, sondern auch von den verschiede= nen Einfällen ber Perfer unter R. Sapor II. fpreche. Bon diesen ift auch in einigen ber von Dr. G. Bickell herausgegebenen Carmina Nisibena Ephräm's bie Rebe. Wenn bas Schisma in Ebeffa unter R. Valens zu verstehen ift, bann fcrieb Ephräm biefe Reben erft gegen bas Ente feines Lebens. Weil aber bie feindlichen Ginfalle als Strafe ber firchlichen Zerwürfnisse bargestellt werben, so wird auf frübere gurudgewiesen, und bie Rebe burfte nicht erft gegen bie Jahre 370 - 373, sonbern etwa um die Jahre 359 lober 360 gefchrieben fein; im Jahr 359 machte Sapor einen neuen Einfall.

Bon den zwei andern Reben unterscheidet sich diese auch dadurch, daß der h. Versasser im Kampse gegen die Grübelei und in der Darstellung der von Gott als Strase dafür verhängten trauxigen Kriegsereignisse sich der Wasse der Ironie und Sathre sowohl als der Antithesen bedient.

Die übrigen Hauptpunkte der Nede sind ein glänzendes Lob der Wissenschaft und des Unterrichts, wiederholte Nachsweisung der Unmöglichkeit, das Wesen Gottes und seinse eingebornen Sohns zu begreifen, Preis der göttlichen Weissheit in Erschaffung der Welt, Warnungen an die Einfältigen und Gutgesinnten, sich durch die religiösen Streitigkeiten nicht beirren zu lassen. Die verwegenen Grübler über Christins werden durch das Beispiel der Heiden beschämt, die über ihre Gottheiten nicht grübeln. Durch Grübelei würde sehrt der Hinnels Auf Gölle; die Kirche ist des Hinmels Abbild, weschalb auch in ihr, wie oben, Einigkeit herrschen soll. Endlich ermahnt er eindringlich dazu, die von Gott verhängten Strafen dankbar als Heilmittel anzunehmen und auf ernste gründliche Besserung zu denken.

Während die Reden über die vier letzten Dinge vorzügslich Aufregung und Erschütterung des Gemüths bezwecken, ihr Sindruck daher ein ergreisender ist, hat er es bei diesen und seinen vielen andern Reden und Gesängen über den Glausben auf die Bertheidigung des Christenthums und die Ues

berzengung der Zuhörer und Leser abgesehen.

In nächster Folge nach diesen Keben wird eine Zufammenstellung ausgezeichneter Reben über Jesus Christus erscheinen, 3. B. über seine Berklärung, die Auferweckung des Lazarus, sein Leiden u. a. m. über verschiedene andere

heilige Stoffe.

## Erfte Rede.

Aus bem III. sprischen Banbe ber römischen Ausgabe. Bon S. 164 an.

1. Ich bin ganz erstaunt darüber, nach welcher Höhe unserer Bermessenheit zu streben sich erfrecht. Nicht darüber erstaun' ich, als hätte sie dieselbe schon erreicht, sondern daß sie wähnte sie erreichen zu können. Dadurch nämlich, daß der Mensch eiwaß zu erreichen sich einbildet, hat er daßselbe noch nicht erreicht. Es zu meinen ist freilich gar leicht. Auch die Forscher i) wähnten ihr Ziel erreicht zu haben; dadurch aber, daß sie sich dieß einbildeten, erreichten sie daßeselbe noch seineswegs. Der Schöpfer aller vernünstigen Wesen ist nämlich über jede Bernunst erhaben; umersorschlich ist er den Menschen und selbst den Engeln unbegreislich. Das Geschöpf ist mit seiner Einssicht nicht im Stande über seinen Schöpfer zu sprechen; vermag es ja nicht einmal zu erklären, wie es selbst gebildet worden. Begreift es nun

<sup>1)</sup> Die vorwitigen Grübler über Glaubens-Geheimniffe.

seine eigene Bilbung nicht, wie könnt' es im Stande sein, seinen Schöpfer zu begreifen? Der Verstand vermag nicht, die große Höhe seines Schöpfers zu erreichen; deswegen bleibt die Forschung ber Forscher weit unter jener Höhe.

2. Sie müben fich ab, Bergleichungen für Jenen 1) gu finden, ber nur Ginem gleich ift. Sie alle geben in ihrer Wiffenschaft irre: benn nur dieser Gine kennet ihn. 2) Er ift nicht gleicher Abkunft mit ben Erschaffenen, daß fie ibn wie einen ihres Gleichen erforschen könnten. Richt gleichen Geschlechts ift er mit ben (aus Lehm) Gebilbeten. baß ber Mensch sein Wesen zu erklären vermöchte. Selbst mit ben Engeln ift er nicht verwandt, daß sie ihn wie einen ber 3hrigen zu untersuchen im Stande waren. Er ift nicht ein Genoß ber Cherubim; benn biefe tragen ihn als ihren Berrn. Er fliegt nicht unter ben Seraphim berum, weil feine Berrlichkeit zur Rechten (bes Baters) ift. Richt zu ben Dienern gebort er: benn man bient ihm wie feinem Bater. Die Mächte des himmels alle empfangen von ihm ihre Befehle. Ohne ben gebietenden Erstgebornen fonnen sie ben Bater gar nicht schauen: benn ohne ihn murben sie bei ihrer Erschaffung auch nicht gebildet.

3. Das Auge vermag das Licht aufzufassen, und daburch wird ter ganze Leib erleuchtet. Das Gehör ist für die Stimme eingerichtet, und dadurch vernehmen die Glieder den Ton. Der Mund kostet die Speisen, und durch ihn und mit ihm der ganze Körper. So schauen die Engel'den Bater durch den Sohn, der aus seinem Schooke ist. Durch ihn hören sie auch seine Stimme; durch ihn empfangen sie seine Gabe. Da ist keine andere Mittelsperson'd zu helsen oder Hispangen. Die Sinne bedürfen einzander, alle hangen von einander ab. Auch die Geschöpfe

<sup>1)</sup> Den Sohn Gottes. Es folgt eine herrliche Darfiellung feiner hobeit und Größe.

<sup>2)</sup> Euf. 10, 22. 3) Wörtlich "bie Bachter." Daniel 4, 10. 14. 4) Bortlich Bruber.

hangen alle von einander ab, weil fie ein Körper find. Selbst Die böberen Wefen empfangen von andern böbern ihre Be= fehle; benn fie geben ober erhalten jeres nach seinem Grabe Aufträge. Sie befehlen nämlich und erhalten Befehle von einander, je nach ihren Rangstufen. Alle aber, von benen ich gesprochen oder die ich nicht erwähnt habe, empfangen von bem Einen Erstgebornen Aufträge. Bon ihm hangen alle Geschöpfe ab, mabrend er mit seinem Bater vereint ift. Wie könntest bu nun den Eingebornen erforschen, ber mit ber Baterschaft (rem ewigen Bater) Gins ift?1) Bermagst bu ben Vater zu ergründen, so wirst bu burch ihn und mit ihm auch den Sohn finden. Bei feinem Munde ift er, wenn er etwas gebeut, und bei feinem Urme ift er, wenn er Geschöpfe bilbet. Durch ihn (ben Gohn) wirft und gebeut er auch. Sie allein kennen sich wechselseitig. 2) In feinem Schoofe ist er liebend, zu seiner Rechten ist er sitend. Ihn liebt er. auf ihn schauet er auch.

4. Seine (Gottes Des Vaters) Berrlichkeit ift für feine Diener zu groß. Die Engel vermögen nicht ihn anzublicen. Davon überzeuge bich Moses, da er verklärt erschien.8) Wenn ben Moses, einen Menschen, bas Bolk nicht anzuschauen vermochte, wer könnte wohl Gottes Wesen schauen? Mur der Eine, der aus ihm ist, vermag ihn zu schauen. Ueberaus herrlich ift bes Baters Glang. Der Gine nur fieht ben Ginen, ber Gine nur kann ihn feben, und burch ben Ginen sehen ihn alle Geschöpfe. In feiner Gute ver= gibt er und in feiner Gerechtigkeit ftraft er; baburch vergilt und rächt er; benn er felbst ift bas Mag feiner Bergeltun= gen. In feinem Borne geschieht es, wenn er entbrennt; in feiner Erbarmung, wenn er verföhnt. Durch fein Wiffen offenbart er und burch seine Kenntniß belehrt er. Durch fich belehrt er und burch fich bereichert er. Geine Weisheit ift bei feinen Geschöpfen; burch sich unterftützt er bie Dürf= tigen; alles Gute fließt aus seiner Schatkammer. Durch

<sup>1)</sup> Joh. 10, 30. — 2) Luk. 10, 22. — 3) II. Mof. 34, 29 ff. Ephräm's ausgew. Schriften.

sich gibt er seinen Kämpfern ihre Kronen, wenn sie aufer= fteben. Er ist gang in sich felbst verborgen; wer vermöchte ihn zu ergründen? Die Engel beten mit Schweigen an, Die Seraphim rufen laut bas breimal Beilig, Die Cherubim tragen mit Ehrfurcht, Die Räber laufen in Strahlenglang baber. Alle beten von ferne durch ben sichtbar gewordenen

(Sohn) ben verborgenen Bater an.

5. Siehe: Die Geschöpfe sind schwach, Die Serabhim und Engel unvermögend. Und du, o Sohn bes Staubes und Niedriger, nach welcher Sobe trachtest bu! Richt bloß mie ber Simmel boch ift, ift ber Berr bes Simmels erhaben über dich. Des Simmels Sobe läßt fich meffen, sein Schopfer aber ist unermeßlich. Alles Erschaffene ist um ein ge= miffes Maß größer als etwas anderes Erschaffenes; ber Schöpfer jedoch ift in unermeflicher Erhabenheit feinen Befchöpfen verborgen. Die Geschöpfe find unter einander Genoffen, wenn auch dem Range nach weit verschieden. Der Schöpfer aber ift feinem Wefen nach gang verschieden von feinen Werken. Nur Einer allein ist ihm nabe, berienige nämlich, burch ben er Alles geschaffen bat. Diener naht ihm feiner (fo bag er zu feiner Rechten mare), weil nur fein Sohn zunächst bei ihm ift. Reiner feines Gleichen ift an feiner Seite: benn nur fein Erzeugter fitt an feiner Seite.

6. Ein großer Abstand ift amischen Gott bem Schöpfer und seiner Schöpfung. Er geht nicht über zu ihr:1) benn ohne ihn wäre sie gar nicht. Sie ist bei ihm, nicht er bei ihr: wohl ist er mit ihr (burch die Allgegenwart) vereint, 2) jedoch verschieden von ihr. So nahe die Sonne der Erde ist, so ist boch ihre Natur von jener ber Erbe verschieben. Die Natur ber Erbe ist ber berrlichen Natur bes Lichtes nicht ähnlich. Auch das Gold ift, obschon es aus ihr kommt, verschieden von ihr und doch mit ihr vermengt. Um wieviel

<sup>1)</sup> Er hängt von ihr nicht ab, gehört nicht zu ihr. 2) Bergleiche Apostelgeschichte 17, 27. 28. "Er ift nicht ferne von Jedem aus uns; benn in ihm leben wir und bewegen uns und find mir."

inehr muß der Schöpfer von der Schöpfung verschieden sein, obgleich er bei ihr ift! Er ist, was seine Erforschung be-

trifft, über Alles erhaben.

7. Wohin magst du dich Verwegener, o Schwacher? Erbe, auf die Erde hingeworfen, gib mit der Erde dich ab! Ja, sogar die Erde unter dir ift für beine Forschung über sie zu hoch. Wenn nun, was unter dir ist, für dich zu hoch ist, wie wirst du das Höhere erreichen? Wenn der dir verwandte Staub, aus bem du genommen bift, bir unbegreiflich ift, wie wirft du die Majestät ergründen, beren Erforschung über Alles erhaben ift? Einfach ist dem Ansehen nach der Erdboben, klein ift er, und boch vielfach in Bezug auf feine Untersuchung. Rur Einer ist er und doch nicht einfach, weil er sehr viel Mannigfaltiges an sich hat. Der Eine unansehnliche Schooß erzeugt unzählige Dinge zum Genuffe. Der Eine geringe Schatz bringt zahllose Rostbarkeiten hervor. Der gebärende Boden gebärt Kinder, die von ihm gang verschieden sind und dem Anblicke nach weder ihm noch sich unter einander gleichsehen. Aus seinem unansehnlichen Innern wird Wunderbares uns erzeugt, und aus dem Schoofe ber Armuth entquellen uns Schätze in Menge. Aus Einem kommt Alles, weil Alles aus der Erde hervorgeht. An sich felbst ift die Erbe für keinen Sinn unmittelbar gemacht; fie schadet im Ohre, ift verletend im Auge, verstopft Die Pforten bes Gehörs, trübt das Licht des Gesichtes. So ift sie zu jedem Gebrauche ungeeignet und doch die Quelle alles Beilfamen, und obgleich an fich unbrauchbar spendet fie doch alles Nöthige. Sie ist dem Hungrigen widrig (weil felbst nicht egbar), und boch ber Tisch für ben Hunger. Der Staub ist dem Mund schädlich, weil er die Speise der verfluchten Schlange ift. Bur Strafe warb er Rahrung für die Schlange, 1) und aus Erbarmung der Tisch für Alles. Sie (die Erbe) ist für die Essenden unbrauchbar und gewährt uns doch alle Nahrungsmittel. Sie ichabet ben Schauenden und verschafft

<sup>1)</sup> I. Mof. 3, 14.

uns alle heikuuzeln. Sie trübt die Angen, öffnete aber die Augen der Blinden. do liegt in ihr und ihrem Nahrungsstoffe aller Gewinn. So steh' denn, o Schauender, und bewundere die Schäte, welche der Erdboden ausschüttet! Dieses Wesen ist der Born alles Hettes; diese trockene Natur ergießt uns die strömenden Quellen. Aus dem seiner Natur nach schwachen Boden konden der Eisen und Erzzward dem Ansehen nach arm gießt er Gold und Silber aus. Er ward der Schätmeister für das Gewild, das große Magazin, das Alles ernährt: ahme und friechende Thiere und die ganze Menschheit.

8. Noch ein anderes Wunder finden wir am Staube, unscheinbar und unbeachtet. Friedlich finden sich in der Erde bei einander Wurzeln verschiedener Art. Neben einer füßen liegt eine bittere, bei einer angenehmen eine tödtliche. Der Boden macht das Gift der bittern und die Süßigkeit der angenehmen wachsen. Die bittere sammelt ihr Gift, ohne daß sich dieses in die füße ergießt; es sammelt die füße ihre Süßigkeit, ohne sie den ringsherum wachsenen mitzutheilen.

Wie mächtige Kraft hat der unscheinbare Erdboben, jedem einzelnen Erzeugnisse sein Wachsthum zu geben! Den Früchten gibt er ihren verschiedenen Geschmack und zugleich ihre Farben, den Blumen ihre Düste und zierlichen Formen, den Wurzeln ihre Gerüche. Den Blüthen verleiht er Schönbeit, kleidet die Blumen in Schmuck, ist für den Samen ein kunstvoller Bildner, windet den Waisen zu Alehren, des sestigt den Halm durch Knoten wie ein Gedäude durch Klammern, damit er die Frucht tragen und der Gewalt des Windes widerstelben könne. Wieviel Brüste hat die Erde, um jedes Einzelne (ihrer Kinder) durch ihre Feuchtigkeit zu fäusgen! Wunderdar ist's, daß sie soviele Brüste hat als Gewächse, und das bittere und süße jedes nach seiner Art fängt. Wunderdar ist's aber auch, daß sie mit Einer Brust alle Früchte auferzieht. An ihr saugen nämlich alle Wurzeln,

<sup>1) 3</sup>ob. 9, 6-8. (Beilung bes Blindgebornen.)

Die füßen und bittern Früchte. In ber einen macht fie bie Sugiafeit und in ber andern Die Bitterfeit gunebmen.

9. Berwundern muß man sich aber nicht so sehr darüber, daß dieses in verschiedenen Erzeugnissen der Fall ist, sondern es ist noch viel wunderbarer, daß es in den nämlichen stattsindet. Die nämliche Feuchtigkeit in einem und demfelben Baume ändert sich vielfältig, so daß 3. B. die Früchte süß, die Blätter aber bitter sind. Ja, die Frucht selbst ist im Anfang' ihres Wachsens sehr bitter. Sie stellt so den Büßern ein Borbild dar, weil ihr Ende süß und lieblich ist (wie der Buße Anfang bitter, und ihr Ende süß). Wenn nun der Erdboden, den du mit Füßen trittst, dei seiner Erforschung dich in solches Staunen versetzt, wie wirst du die Majestät dessen ergründen, der durch unscheinbare Geschüpfe deinen Verstand in Verwirrung bringt?

10. Nichts scheint dir verächtlicher als Staub, nichts armseliger als das Haar. Der verächtliche Staub ist unter dir und du erfasselt das Maß seines Neichthums nicht. Es besiegt dich auch das Haar auf beinem Haupte; benn du be-

greifft feine Eigenschaften nicht.

Die Meere und Abgründe und den Himmel mit den Gestirnen ließ ich noch unerwähnt. Zwischen zwei undebeutenden Geschöpfen stellte dich der Herr in die Mitte. Es schlägt dich das obere (das Haar), damit du über den Allerhöchsten nicht grübelst; auch das untere (der Erdboden) weist dich zurecht, die erhabene Majestät nicht ermessen zu wollen. Durch das Baar verächtlich scheinender Wesen beslehrt dich der Herr. Halte denn deine Vermessenheit zurück, damit du dich nicht an Geheimnisse wagest! Die dich Zurechtweisenden sind nahe; sind sie ja jederzeit bei dir. Weil der Stolz dir nahe ist, ist dir auch die Züchtigung nahe.

11. Kein Reiter spornt ohne Zügel sein Bferd zum Laufe. Sie fallen bem Thiere zwar lästig, halten es aber im Zaume. Jener wilden Sitze (des Pferdes) ist so Zurückhaltung nahe. Lege benn auch beiner Forschung Zügel an, daß sie nicht wüthend bahinstürme! Es gibt Zügel, die man freiwillig anlegt, und es gibt solche, die mit Gewalt

angebracht werden. Die freiwilligen gehören für dich, um die Sitze beiner Willfür zu hemmen; die der Gewalt hat der Serr in seiner Sand; denn wolltest du auch verwegen dich erfrechen, so bist du ohnmächtig. Du magst wollen oder nicht, die Zügel deines Gerrn sind die angelegt. Wie weit reicht wohl etwa dein Lauf? Salt' also deine Seele

in Rube, o Schwacher!

12. Bollfommen ift ber Vater in feiner Wefenheit, auch ber Erstaeborne in seiner Erzeugung. Der Bater ift voll= kommen, weil der Sohn vollkommen ift; vollkommen ift ber Erzeugte wie fein Erzeuger. Bobl ift vollkommen ber Stamm. vollkommen tie Frucht wie er. Der Baum entzieht ben Ge= fcmad, ber in ihm ift, seiner Frucht nicht; ebenso find auch Die Eigenschaften bes unendlichen Stammes in feinem Erzeugten innewohnend. Wenn die Stämme ihre Schätze ihren Früchten nicht vorenthalten, wie konnte ber preiswürdigfte Stamm feinen Reichthum feiner Frucht entziehen? Siebe: ber Baum balt jeden in ihm liegenden Geschmad allen anbern Dingen verborgen, in die Frucht aber ergießt er jeden. ben er sonst Allem entzogen. Sat seine Frucht ihn empfan= gen, so theilt sie ihn den Effenden mit. Durch die Frucht 1) ward uns die Sufigfeit gegeben, Die in dem Stamme ift. Batte die Frucht fie nicht erhalten, 2) so hatte Riemand zu ihr gelangen können. Der Stamm theilte fie feiner Frucht mit3), weil er diese über Alles liebt;4) die Frucht theilte die Sußigkeit ben Dürftigen mit, 5) weil fie biefelben liebt. Gleichwie ber Bater feine Frucht (ben Gohn, bas Wort) liebt. so liebt die Frucht die sie Essenden. 6) Das verborgene

<sup>1)</sup> D. i. ben ewigen Sohn, beffen Bild bie Frucht ift.

<sup>2)</sup> Bare ber Sohn nicht volltommen wie Gott ber Bater. 3) Der ewige Bater theilt bem Sohne die Gottheit mit.

<sup>4) 306. 15, 9.</sup> 

<sup>5)</sup> Der Sohn theilte ben Menschen bie Gnabe mit, Kinder Gottes zu werden. Joh. 1, 12.

<sup>6)</sup> Der Menich geworbene Sohn Gottes liebt, bie an ihn glauben. Sob. 15. 9.

Wefen des Stammes kann durch feine Frucht gekoftet

merben. 1)

13. Ersinne doch nicht eine neue Lehre aus deinem Kopfe in deinem Zeitalter! Es reicht für dich hin, was von den frühern Quellen herabgeströmt ist. Heil dir, wenn du die von dort kommenden Ergüsse aufzunehmen im Stande bist! Vier Quellen? ergossen die Wahrheit in die vier Weltzgegenden. Dein Durst ist nicht größer als Simons? (d. i. des hl. Petrus); die Fluten, welche er trank, reichen auch für dich hin. Die Offenbarung, die von oben herabsloß, löschte ihm seinen großen Durst. Der mächtige Strom, der zu ihm kam, ergoß sich aus ihm und kam zu dir. Er ist größer als Edens (des Paradieses) Fluß; lauf also nicht zu Pfüten. Orößer ist er als die gauze Schöpfung, weil er vom Herrn der Schöpfung entströmt; denn die Offenbarung fließt bis jeht noch und immer fort.

Du liebst den Sohn nicht mehr als Simon (Betrus), der da hörte und schwieg. Ueberall war er sonst eifrig zu reden; an dieser Stelle<sup>5</sup>) aber schwieg er nur. So sehr er beim Abendmahle schwieg, konnte er sich doch nicht enthalten zu winken.<sup>6</sup>) Hier war er ganz still, erhielt die Seligpreissung<sup>7</sup>) und beobachtete Schweigen. Durch Schweigen setzte er seiner Zunge Schranken, durch Stille stillte er seine Vor-

<sup>1)</sup> Den Bater lernt man durch ben Sohn kennen. Matth. 11, 27. Joh. 14, 7—9.

<sup>2)</sup> Die vier Cbangelien, beren Wahrheit Cphram hier ben Irrlebrern feiner Zeit entgegenhalt.

<sup>3)</sup> Diese Stelle ift wegen ber Anszeichnung zu beachten, momit ber bl. Kirchenbater vom bl. Betrus spricht.

<sup>4)</sup> Bu Brrlehren ; glaube ber Rirche, beren Dberhaupt Betrus ift.

<sup>5)</sup> Das "an dieser Stelle" und bas folgende "bier" bebeutet: in diesem Punkte, was nämlich die Gottheit Jesu betrifft. Darüber grilbelte Petrus nicht, sondern glaubte in stiller Demuth; darum pries ihn Jesus selig.

<sup>6) 30</sup>h. 13, 24. - 7) Matth. 16, 17.

schung. Die Grenze, welche-Simon nicht überschritt, treten

Bermeffene mit Wußen.

14. Wunderbares ift in den (heiligen) Schriften, ben Streitigkeiten 1) aber ift es unfichtbar! Unfer Berr nahm fich nicht beraus, 2) felbft ben Simon über feine Berfon gu belehren: er war fich felbst gleichsam fremd, und fein Bater offenbarte über ihn.3) Dieß geschah nicht, als hätte unser Berr nicht felbst über sich eine Offenbarung geben fonnen, fondern um an feiner Berfon ben vermessenen Grüblern ein Mufter zu geben. Wenn er felbst nämlich über sich schwieg, wer durfte sich erfrechen, über ihn gu forschen? Menn er sich enthielt, über sich zu offenbaren, \*) wer könnte es magen, feine Erzeugung zu untersuchen? Er bestätigte jenes Wort: "Der Bater tennt ben Gobn";5) barum war er wie schweigend, damit fein Erzeuger über ibn rebe. Der Bater, in beffen Schoofe fein Sohn ift, weiß befonbers über ihn zu überzeugen. Der Gine Bater begann und vollendete die Belehrung über ten Ginen Erstgebornen, wie auch der Erstgeborne den Willen des Baters vom Anfange bis zum Ende vollzog.

15. Siehe: 'so sind die Ueberredungen der Forscher zu nichte gemacht, und unsere Bermessenheit bleibt ungesättigt. Der Stolz mübt sich mit Neuerungen ab. um das Altber-

1) Die vermeffene Gribelei erfennt Die Munber nicht.

<sup>2)</sup> Man darf diesen Ausdruck des hl. Sphräm nicht mistersteben, als wollte er sagen, daß der Sohn Gottes nicht auch selbst von seiner Gottbeit gesprochen hätte, wie vorzüglich das Evangelium des hl. Johannes beweist, sondern der hl. Bater spricht so nur mit Beziedung auf die Geschichte dei Matthäus, wo Jesus dem hl. Hetrus nach dem Bekenntnisse seiner Gottheit sagte, daß ihm der Bater dieß geoffenbart.

<sup>3)</sup> Matth. 16, 17.

<sup>4)</sup> Bei ber erwähnten Gelegenbeit nämlich. Der friihere Ausbrud "er nahm fich nicht heraus", wörtlich "er raubte es fich nicht". beutet wohl auf die Stelle Billipp. 2, 6: Er hielt es für keinen Raub, Gott gleich zu fein.
5) Mattb. 11, 27; Job. 10, 16.

gebrachte nicht vorzutragen. Erniedrigung scheint es dem Hossätigen, die Wahrheit, wie sie niedergeschrieben ist, zu wiederhosen. Diesen Untersuchungen nachgrübelnd hat er die Wahrheit der offen da liegenden Lehren verloren. Betruß zeichnete dir!) ein Bordist, ihm ahme nach! Der Fischer ward zum Maser; er maste den Kirchen ein Musterbild vor, das sich Jeder auf sein Gerz zeichnen soll. Insgesammt sollen wir dem Sohne Gottes sagen: "Du bist der Sohn des lebendigen Gottes." Dieses Wort! ist für die Obesen und Unteren (Engel und Menschen) zu erhaben, und doch werde es dir zum täglichen Brode und nie mögest du daran Esel sinden. Selig ist (wie Betruß), wer ihn nur Sohn Gottes nennt. 5) Dieß ist die Seligseit, die unser Gerr gab: diese macht ihn (den Gläubigen) selig.

16. Nähere dein Auge dem Lichte, und es schaut dassfelbe ohne Grübelei. Es schließet sich auch dem Schlase zu und plagt sich nicht mit der Untersuchung desselben. Näbere deinen Mund der Frucht, und er gibt sich nicht mit der Erforschung derselben ab. Du wandelst auf ter Oberstäcke der Erde, ohne ihren Unisang zu untersuchen. Lieb ist dir die ganze Schöpfung ohne Forschen und Grübeln. Die ermeßbaren (oder endlichen) Dinge lässest du undesachtet und sinnest über den Unermeßlichen nach. Der Schöpfung gegenüber bleibst du in Rube, gegen den Schöpfer aber lässest du bich in's Forschen ein. Bei Allem verbältst

<sup>1)</sup> Durch fein von jeber Brübelei freies Bekenntniß bes Glaubens an bie Gottbeit Jeju.

<sup>2)</sup> Im Surifden ift bas Wortspiel zwischen Zaijodo Fischer und Zaigro Maler.

<sup>3)</sup> Matth. 16, 16.

<sup>4)</sup> Die Lehre von der Gottheit Jesu, das unbegreifliche Be-

heimniß.
5) Die latein Uebersetzung kehrt ben Satz um: "Unus ille beatus, quem talem dixit filius Dei" Ihre folgenden Worte "fecit autem., quo beatum dixit" sind untsar und im Urterte nicht begründet. Das nur bei Sohn Gottes will, wie mir scheint, sagen: wer ihn nicht, wie die Ketzer, ein Gesa öpf nennt.

bu bich ruhig und ftill, lärmft aber grübelnd über ben Berrn

des Weltalls.

17. In der Nahrung beobachtest du Maß, im Forschen aber nicht. Klein ist der Schooß deiner Fassungskraft; gib ihr also mit Maß Belehrung! Ihre Rahrung soll mit ihrem Schooße (Vermögen) im Verhältnisse stehn; nicht zu viel soll sie zu sich nehmen und deßhalb sterben. Nähre dich allerdings mit Lehre (mit der wahren); sie ist eine Tafel, die Alle nährt. Sie ist eine königliche!) Tafel; nimm wenig davon, um sie dir eigen zu machen (davon Nuten zu haben, nicht durch Unmaß dir zu schaden)! Ihre Annehmslichseit verführe dich nicht, zuviel nehmen zu wollen, das du nicht bewältigen kannst. Mit Maß sorschen ist eine Arznet des Kebens; ohne Maß ist es tödtliches Sift. Der du nitt Waß Wasser trinsest, mäßige doch auch dein Forschen!

18. Gott ist nicht bloß ein wenig über dich erhaben, daß du seine Höhe erreichen könntest. Soviel der Himmel höher ist als du, ist er noch über den Himmel erhaben. Hundertmal höher ift seine Erforschung als du; aber nicht desthalb ist er unerforschlich, als wenn er in den Höhen unzugänglich verschlossen wäre. Er hat sich ja seinen Werken. deicht ersenntlich geofsenbart (so daß sein Dasein erkannt werden kann?). Verborgen aber und unsichtkur (seinem Wesen nach) ist er seinen Geschöpfen. Er ist in Allem und außer Allem. So nah' er uns durch Seine Huld ist, so fern don uns ist seine Erforschung. Dieß weiß der Verständige, von ihm (seinem unbegreislichen Wesen) weiß er

<sup>1)</sup> Eine reich besetzte, an ber man leicht mit Uebermaß sich schaen könnte. Man taun auch übersetzen: Tafel bes Königereichs, b. i. die für das himmelreich Speise bietet.

<sup>2)</sup> Unftatt "feinen Werten" läßt fich auch überseten "in Bezug auf feine Werte, burch jeine Berte" ift er leicht ertennbar und offenbar. Die fprische Praposition 1 hat nicht ielten biese Bedeutung.

<sup>3)</sup> Nöm. 1, 19-21.

nichts. Der Geist mühet sich ab ihn zu erniessen und weiß nur, daß er ist. Der Verstand strengt sich an, ihn zu erzeichen; wenn er aber wähnt ihm nahe zu sein, ist er entfernt. Sinne und Gedanken beeilen sich und erreichen ihn nicht im Geringsten. Wenn sie glaubten ihn im Laufe erfaßt zu haben, siehen sie erstaunt und verlegen still.

19. Dieß vernahm das Gehör, ohne von ihm (feinem eigentlichen Wesen) etwas zu erlauschen. Wogen an Wogen schlagen daran, wenn es die hl. Schriften vernimmt. Während es zu hören sucht, daß er müde sei, vernimmt es wieder, daß er nie mide werde. Das eine Ohr hört, er schlase, und das andere, er schlummere nicht. Es vernimmt, er sei klein und eingeschränft, dernimmt aber wieder, daß er die Simmel erfülle. Während er also (durch herablassende Darstellung in der hl. Schrist) vor dem Gehöre klein zu sein sucht, ist er über alle Geschöpfe erhaben. Es hörte, er habe Glieder, ding aus sie zu messen und fand seine. Während es über seinen Wagen nachsinnt, sindet es ihn ohne Wagen. Indem es hört, er sei an einem Orte, hört es auch, er sei an jedem Orte. Während es sucht, ihn den Guten zu nennen, wird er als der Gerechte genannt.

20. Das Ange schant auf seine Gerechtigkeit und trifft auf seine Güte. Der Perstand blickt auf seine Barmherzigskeit; da eilt sein gewaltiger Stab (der Strase) einher. Ersfreuend klingt der Ruf der Bergebung, erschrecklich der Ruf der Rache. So irret der Berstand verwirrt und staunend dwischen Gottes Güte und Gerechtigkeit hin und her. Der Zuschauer (des Welklaufs) sieht in Verwirrung zwischen Brüfung und Jüchtigung. Während er die Bösen übermächtig sieht, sieht er die Guten geschlagen. Gottes Läuterung prüft die Treuen, seine Rutbe züchtigt die Freder. Gerechtigkeit und Gite sind eng verbunden, ohne ungeordnet zu sein; sie sind vereint, ohne verwirrt zu sein. Nur seiner

<sup>1)</sup> Da bie bi. Schrift jur Faffungefraft ber Meufchen fich berablaffent von Gottes Augen, Sanben u. f. w. fpricht.

Schwäche wegen kann ber Verstand sich nicht zurecht finden, weil er es nicht zu begreifen im Stande ist. Während er den Tod von Greisen sieht, bemerkt er auch den Untergang von Kindern. Auf der einen Seite erblickt er Gerechtigkeit, auf der andern ihr Gegentheil; denn der eine Gerechte leisdet, der andere kommt ohne Trübsal davon. Einige Gute sieht er bedrängt, andere sieht er glücklich. Dieß Alles geht (dem Anscheine nach) verkehrt. Wirft er serner einen Blick unf die Bösen, da wird der eine bei Einem Todschlag!) schon ertandt, ein anderer bingegen erschlägt ein e Men a

und fommt nicht auf.

21. Wie zwischen Wogen schwache Schiffe zu Grunde geben, ebenfo fcmache Beifter zwischen ber Bute und Berechtigfeit. Beil babei (scheinbar) Berwirrung herrscht, feten fie die Schwäche in Berlegenheit. Wenn man auch nicht Alles davon begreift, so begreift man boch, soviel zuträglich ift. Es genügt für uns zu miffen, baf ber Richter über Alle nicht ungerecht banbeln tann. Es ist für uns binreichend zu miffen, daß wir ihm keinen Vorwurf machen tonnen. Es mare nämlich Lafterung, wenn bas Befaß feinen Bildner belehren wollte. Mit welchem Grunde könnte er (ber Mensch, oder es, bas Gefäß) benjenigen tabeln, ber den Verstand gibt? Wie könnte er ohne den urtheilen, der ihn ja vernünftig gemacht hat? Belche Wissenschaft könnte ben Allwiffenden richten? Gei benn in bem bir Berliebenen (was bu fassen kannst) verständig, und wenn du von ihm (von Gott) etwas empfängst, so nähere bich ihm mit bem Seinigen (burch feine Gnabe)! Die Babe bes Bebers bringt bich ja zu dem Geber; durch die Einsicht, die er dir verliehen, vermagft du bich felbst und beinen Gott zu erkennen! Was immer von ibm bir zufließt, giebt bich zu ibm

<sup>1)</sup> Im Banbe V. ber ausgem ählten Werte Ephram 8 S. 323 übersetzte ich unrichtig "wird biefer zum Tobe aufgejagt." Ich mundere mich, ben Gegensatz nicht beachtet zu haben.

mit Ruhe; beine Anstrengung hingegen ift nicht hinreichend, zu ihm zu gelangen. Er bat dir Vernunft gegeben und dich ausgezeichnet. Setze doch nicht durch sie ihren Geber herab! Wenn du (durch rechte Anwendung der Vernunft) dir reichen Gewinn erworben haft, so hat gerade ihr Fond (Kapital) deinen Gewinn so groß gemacht. Deine Einsicht ist von ihm. Dein ist das Abbild, dei hint ist die Vollensung (Vollsommenheit). Wenn du durch die Einsicht, die sein Hauch dir einblies, deine Schuldigkeit (was recht und gut ist) erkennest, um wieviel mehr wird derzenige Erkenntniß haben, der die Duelle aller Wissenschaft ist! Betrachte recht die dir zu Theil gewordene Erkenntniß dessen, was recht ist, und du wirft sehen, daß sie der Einsicht Anderer bedarf. Wo ift also dein Wissen? Es ist Nichts im Vergleiche zur (wahren) Einssicht. Lästerung ist es, daß ein Geschöpf weisser als sein Schöpfer sei.

22. Wer diese Wissenschaft besitzt, sage dir, von wem er sie erhalten habe. 3) Wenn er sie nicht von seinem Gerrn empfangen hat, so ist er weder Diener noch Genosse (Gotztes, gehört ihm nicht an). Er kann sich aber nicht verbergen (als eitler Wisser); denn es ist eine Probe, 4) die ihn zu Schanden macht; sein Bedürsniß 5) eines Schöpfers nämzlich überweist ihn, daß er ein Geschöpf ist. Wenn sein Gerr ihm gegeben hat zu wissen, wie kann er sperr

<sup>1)</sup> Weil ber Menich bas Chenbild Gottes ift.

<sup>2)</sup> I. Mof. 2, 7. Gott hauchte dem Meufchen ben Obem bes Lebens ein.

<sup>3)</sup> Die Stelle ift gegen biejenigen gerichtet, welche bie ihnen von Gott verliehene Bernunft und Wiffenschaft fich selbst zuschen und gegen Gott migbranchen. Sie wären nicht ohne einen Schöpfer, mußen sich baber als Geschöpfe bekennen und beghalb auch als unvolltommen und höherer Belehrung bedürftig.

<sup>4)</sup> Bortlio "ein Briffungsofen."

<sup>5)</sup> Sein Dasein setz einen Schöpfer voraus: bestwegen muß. er sich auch als unvollkommen und hillsbedürstig erkennen und foll nicht vermessen über Gott und die Geheimnisse der Religion gribbeln.

nämlich) dann von ihm getadelt werden? Er (der eingebildete Vielwisser) fann ja über die Gabe nicht hinausgehen, die er von ihm empfangen hat. Er bedarf des Gebers. Hat dieser den Dürftigen nicht vollkommen gemacht (ihm nicht volle Einsicht gewährt), so kommt dies nicht daher, daß sein Schöpfer schwach ist. Dieser hat ihn dem Bedürfnisse (nach höherer Besehrung) unterworfen, damit er fühlen sollte, wer ihn ernähre. Bas der Erschaffene bat, hat er von dem

Einen aus Gnabe empfangen.

23. Wenn nun er schon (ber Erschaffene) burch bie ihm nur geliebenen Gaben groß ist, um wieviel größer ist ber Berr ber Besitzungen (bem Alles gebort)! Seine Gute brangte ihn heftig, bir viele Baben gu fchenken. "Er ift arm geworden, um bich reich zu machen."1) Gei bei feinem Reichthum nicht arm: benn es gefiel ihm nicht. baß bu in beiner Dürftigkeit bleibest. Seine Armuth bat bich bereichert; mache burch bein Forschen bieselbe nicht arm.2) Er, ber Alles bereichernde, wird freilich nicht arm, sondern arm wird nur ber Forschende felbst. Biel beffer als bu ift ber Stumme, welcher gegen feinen Schöpfer nicht frech fich emport; viel beffer als du ist ber Taube, ber über benjeni= gen, ber ihn gemacht, nicht grübelt. Dein sprachfähiger Mund rebet vermeffen; beffer als bu ift ber Schweigenbe. Unfer Berr hat bich por diefen (Tauben und Stummen) ausgezeichnet, und bu vergiltst ihm auf verkehrte Weise. Der Erstgeborne (ber Sohn Gottes) hat beine Riedrigkeit erhöht; erniedrige du seine Majestät nicht! Doch der Alles Er= höhende wird nicht geringer, dich nur erniedrigt die Grübelei über ihn. In's Gegentheil verkehren fich bir feine Buter, wenn du dich verkehrt beträgst!

24. Werde nicht arm burch ben, ber Alle reich macht; nicht erniedrigt durch ben, ber Alle erhöht! Verirre

<sup>1)</sup> II. Korinth. 8, 9.

<sup>2)</sup> D. i. mache nicht, baß seine bir qu Liebe übernommene Armuth bir nichts nube!

vich nicht durch den, der Alle fin det! Wenn du nämlich über ihn grübelst, so verirrst bu bich burch ihn. Willst bu ihn ermeffen, so gehit bu burch ihn verloren. Willst bu ihn erfassen, so wirst bu rings umfaßt (bak bu feinen Ausweg findest), weil er unendlich ift. Ueber Alles, was erforscht werden kann, ift fein Erforscher größer. 1) Du nennst ihn Schöpfer und grübelft über ihn wie über ein Beschöpf; bu nennst ihn den Allerhöchsten, und erniedrigst ihn zur Unterfuchung: benn wer erforscht werben kann, ist niedriger, und ber ihn Erforschende ist größer als er. Wenn Gott vom Menschen erforscht und begriffen werden könnte, so würde, wenn einer zwischen ihnen ware, bieser ben Forschenden und Begreifenden vorziehen. Wie kann alfo ein Mund, ber fo weit sich erfrecht, von Schuld freigesprochen werben? Knechte ehren hoch ihre Herren, und Kriegsheere ihre Könige; du aber erniedrigst den über Alles großen Erstgebornen durch Grifbelei! Dem Feuer zu naben bist du zu schwach, und gegen seinen Schöpfer erhebst bu bich vermeffen! Die Sitze des Feuers erschreckt dich, und über die Majestät sinnest du arübelnd nach! Weil du nicht verbrannt worden bist, er= hebst du bich stolz. Die Barmbergigfeit verschonte bich gnäbia. Ohnmächtiger! Aus ben Bliten, die Andere verbrann= ten, nimm ab, wie sie bich gnädig verschonten, o Frecher! Lerne den Sender kennen aus bem Blite der von ihm entfendet wird! Dein Auge fürchtet sich vor dem Blitze und bein Ohr vor dem Donner! wie maat es denn voreilig beine Bunge ben Berrn berfelben zu erforschen?

25. Die vor Augen liegenden Dinge begreifst du nicht; wie solltest du fähig sein, den Verborgenen zu begreifen? Du stehst als ein armselig Geschöpf da, und seiner ist die Schöpfung voll. Du weilest nur an Einem Orte; er ist aber größer als jeder Raum. An welchem Orte willst du wohl Jenen suchen, der von keinem Orte umschlossen wird?

<sup>1)</sup> Wenn Gott erforscht werben fonnte, fo ware ber Mensch iber Gott, wie im Folgenben nachgewiesen wirb.

Siebe: in biefem fleinen Raume fann bein Beift nicht um= berfliegen. Untersuche nur, was vom himmel abwärts unten ift! Un ben fichtbaren Dingen prüfe forschend reinen Beift! Rebe über bie Quellen, Diese offenen nie versiegen= Den Schätze! Werben fie aus Nichts erzeugt, ober aus irgend Etwas gefammelt? Berben fie aus einem Borrath' erzeugt. fo ift ber Schöpfer fehr arm, weil auch Er wie der Menfch feine Schatsfammer aus Etwas versehen muß. Doch - ber Schöpfer ift nicht arm, wohl aber ber Forscher. Sein Wille ift fein Schat; benn aus Richts entstand (burch feinen Willen) Ulles. Wenn aber die Waffer berumfließen und an ihren Ort zurückfehren (fo baß Quellen nur baburch ent= ffünden, nicht burch Schöpfung), fo ist ber Schöpfer nur in ber Kunft größer als ber Mensch. Allein burch ben Willen ift ber Schöpfer groß; benn fein Wille ift fein Werk. 1) Er ift teiner Runft unterworfen, die ihm erft zeigen mußte. wie er es machen folle; sie fann ihren Schöpfer nicht lebren, wie er ichaffen muße. Reine Runft gebeut jenem all= erschaffenden Willen.

26. Ein Künstler ist nämlich nur wie ein Diener unter dem Joche der Kunst; er arbeitet nicht nach seinem Wissen, sondern ist der Kunst unterworsen. Er steht zwischen Zweiseln, weil er nicht wie er will arbeitet; bald will er, bald wieder nicht. Von der Kunst geht ihm wie einem Dürstigen die Anleitung aus sum Kunstwerke, er muß sich nach der Kunst und ihrem Iveale richten). Der Schöpfer dinzgegen wird nicht von der Kunst mit Kraft ausgerüstet, sondern Er hat die Kunst geschaffen, daß ie den Menschen Kräfte gebe. Durch sie erlangt der Künstler Macht, aus Erwas etwas zu bilden. Wenn es sich bei Gott auch so verhält, so ist er dem Menschen gleich; obsschon größer an Kunst ist er doch bezüglich seiner Gottbeit verkeinerr. Ist Gott wirklich Gott, so hat sein Wille Macht

<sup>1)</sup> Pfalm 148, 5. "Er sprach und fie find geworben; er befahl und fie wurden geschaffen."

über Alles. Der Mensch macht aus Etwas, Gott aus Richts.

27. Wie unfer erschaffenes Wesen bem ewigen Wesen nicht gleich ift, so ist es bemfelben auch an Wirkungsmacht nicht gleich. Befchreibe mir boch, wie bas Wefen bes Sim= mels ift! Ift er bicht ober fein, feucht ober trocken? Gewaltiger als das Feuer bier unten ist die Sonne oben, und boch verbrennt sie das Firmament nicht, weil es (Gottes) Befehl nicht gestattet. Ihre Glut halt ber nämliche gebietende Wink zurück, der das Feuer im Dfen (von Babylon) bemmte. Was ware wohl im Stande, die unbegreiflichen Geschöpfe zu beschreiben? Sind ja selbst die offen baliegen= ben, wenn man sie ergründen will, wie verborgen (unerklär= bar). Wenn nun ichon die offen baliegenden verborgen find. um wieviel mehr die wirklich verborgenen (2. B. geistige Befen)! Und wenn die verborgenen (erschaffenen) Dinge uner= klärbar sind, um wieviel unbegreiflicher muß ber in seiner geheimnisvollen Wefenheit Verhüllte fein!

Deine voreilige Haft (zu grübeln) ist viel größer als die Wissenschaft deines Forschens. Vor einem Brande fliehst du, den Herrn desselben der bestrehft du dich zu erforschen. Fürchtest du denn das Feuer nicht, wie dieses sich vor seinem Herrn fürchtet? Wenn du das Feuer fürchtest, so fürchte dich auch vor dem, der im Feuer wohnt! Das Feuer, welches nur Dienste leistet, ist so glänzend; um wiewielsglänzenderz ist Jener, dem der Dienst geleistet wird! Vor dem Wesen, das da dient, Isliehest du, und über Denjenigen, dem gedient wird, stellst du Untersuchungen an!

28. In herrlicher Schöne, bie doch nur eine geliehene (zeitweilig angenommene) war, gingen die Engel in Sodoma hinein. Beim Anblicke dieser Alles übertreffenden Schön=

<sup>1)</sup> D. i. Gott, ber bem Brande Schranken setzt, wie lang und wie weit er wirken soll.

<sup>2) 3.</sup> B. im brennenden Dornbusche. II. Mos. 3, 2. Daß Gott im Feuer erscheine, ist ein bekannter Ausspruch der h. Schrift.

Ephrani's ausgew. Schriften.

heit wurden Alte und Junge rasend in sie verliebt. 1) Da strömte zur Silse der Söhne der Höhe (der Engel) das Feuer der Höhe hernieder, nicht um die Heiligen zu retten, sondern um die Ruchlosen zu verderben. Die Bewohner der Höhe hatten eine andere Gestalt angenommen; darum erlaubten sich die Erdbewohner (die Sodomiter) eine solche Frechheit. Wenn diese Geisterwesen Blitze schleubernd erschienen wären, so wären die Söhne des Staubs vernichtet zu Boden

geftürst. 2)

29. Wer über Gott grübelt, beffen Raferei überschrei= tet bie Grangen ber Natur. Er bekennt zwar feinen Glauben an Gottes ewige Wesenheit und forscht barüber boch wie über ein Geschöpf. Er verherrlicht Gott hoch bem Na= men nach, burch bie Grübelei aber erniedrigt er ihn. Bleib' entweder bei ber Benennung ober bei ber Forschung (b. i. willst du über Gott grübeln, so nenne ihn nicht Gott)! Nennest du Gott, so ist von keiner Grübelei mehr die Rebe. 3mifchen Gott und bem Menschen wird nur Glaube gefor= bert. Glaubst bu an ihn, so ehrst bu ihn; forschest bu aber über ihn, so entehrest bu ihn. Zwischen Gott und bem Menschen finden nur Glaube und Gebet Statt. Glauben mußt bu an feine Bahrhaftigkeit und beten gu feiner Gott= heit. Er fagt in ber Schrift, baß er Geschöpfe erschaffen habe. Du glaubtest ihm (was er in ber hl. Schrift lehrt). ohne ihn (bei der Schöpfung) gesehen zu haben. Du haft bas, was bu gläubigst annahmft, nicht felbst erfahren; hättest du es selbst erfahren (und nur deßhalb geglaubt), so hättest du ihn nicht für wahrhaft gehalten. Wie nämlich Das Selbsterfahren dem Glauben entgegen ift. 3) fo ift auch

1) I. Mof. 19, 4 ff.

<sup>2)</sup> Nachdem ber hi. Lehrer noch weitläufiger ben Gedanten ausgeführt, daß die Sodomiter wohl gegen, aber nicht it ber die menschliche Natur hinaus gefrevelt, fährt er fort, wie folgt.

<sup>3)</sup> Es ift ber Glanbe eine gewiffe leberzeugung von bem, was man nicht fieht. Debr. 11, 1. Bergleiche Brief an bie Rom. 10, 17: Der Glaube tommt bom Soren.

vie (vorwitzige) Untersuchung bem Glauben entgegen. Die Untersuchung forscht; wenn sie aber (maßlos) forscht, so glaubt sie nicht. Je mehr sie forscht, desto weiter entsernt

fie sich vom Finden.

30. Der Glaube geht nicht irre; er findet bie klare Wahrheit. Ja, von ihm wird fie gefunden; benn fie kommt ihm entgegen. Die Sausgenoffen (Die Grübler unter ben Chriften) werden aber von den Answärtigen (b. i. von Nicht = Chriften) als vermeffene Menschen zurechtgewiesen. Durch Irrende wird ferner ber Wiffende beschänt, ber ba weiß und verwegen forscht. Die Anbeter der Sonne forschen nicht über sie, die boch nur ein Geschöpf ist. Go auffallend auch ihre Dienstbarkeit ift, geben sie ihr boch ben Ramen ihres Berrn (Gottes). Auch ber Beibe untersucht bas Götenbild nicht, das der Irrwahn bildete; benn wenn er's unterfuchte, so könnte er's unmöglich mehr anbeten. Er könnte zu ihm nicht mehr beten, weil er erforscht bätte, bak es taub fei. Die Erfahrung würde ihn belehren, daß es weber sehe noch höre. Doch, ber Irrthum gestattete ben Irrenden nicht, nachzuforschen, führte aber bas Forschen bei ben Gläu= bigen ein, um ihnen ben Tob zu bringen. Er hielt nämlich (bei den Beiden) das Forschen zurück, um fie blind zu erbalten; bagegen gab er es (Chriften), um sie blind zu ma= chen. Gleichwie es nämlich heilfam ift, ein Götzenbild zu untersuchen, ebenso ift es verderblich, über Gott zu grübeln.

31. Der Irrthum brachte (den Heiben) den Glauben bei, wo Untersuchung nütslich gewesen wäre; führte aber das Forschen ein, wo nur der Glaube nothwendig ist. Wenn nämlich das Forschen Eingang sindet, so ist es um den Glauben geschiehen, und der Mensch erreicht seiner Schwäche wegen in Bezug auf deide seinen Zweck nicht; denn er erreicht das Ziel des Forschens nicht und versiert den Besty des Glaubens. Untersuche den Tauben, damit du ersahrest, daß er des Gehörs beraubt ist; untersuche aber nicht den Alles Hörenden, wie und wodurch er hört! Er hört nämlich nicht mit Ihren, weil er überall ganz Gehör ist. Er sieht ferner nicht mit Augen, weil er an sich völlig schauend ist. Er ist ein We-

fen, das seiner Natur nach Alles hört und schaut. Zum Glauben nimm deine Zuflucht! Gott ist ja über jede Forsschung erhaben; der Glaube nur kann unserer Schwäche

Leben verleihen.

32. Beil der Irrthum die Schwachen beneibete, reizte er sie durch Forschung, gab durch Grübelei ihnen scharfe Waffen, stellte sie in kriegerischer Schlachtordnung auf, weil er sah, wie die Liebe gekommen war, den Menschen zum Himmel zu erheben. Die Streitsucht eilte herbei, die zum Himmel erhebende Wurzel abzuschneiden. Da verstummte das Streiten mit den Ungläubigen und das Disputiren mit den Irrlehren. Die Zanklust sah, daß ihre Partei als besiegt gestürzt war; da lieh sie der Larve der Wahrheit, um dadurch die Kinder der Wahrheit zu täuschen. Sie bewirkte durch Forschen Spattungen unter ihnen, weil es sie gegen (Gottes) Majestät aufreizte. Da die Auswärtigen (die außer der Kirche) nicht im Stande waren, die siegreiche Partei zu besiegen, so ward diese daburch besiegt, daß sie unter sich selbst zu kreitegen, so ward diese daburch besiegt, daß sie unter sich selbst zu kreiten begann.

33. Unserer Schräche genügt die Wahrheit, die mit augenscheinlichen Erweisen kam. Bekenne einsach, daß es einen Vater und Sohn gebe! Die Burzel (der Grund) des Namens ist die Person selbst; durch sie sind die Namen mit einander verbunden. \*) Wer würde nämlich wohl einem Wesen, das gar nicht existirt, einen Namen geben? Wie könnte eine Frucht diesen Namen haben, wenn sie nicht in Wahrheit vorhanden wäre? Nenn' also den Vater als Burzzel (oder Stamm), und heiße den Sohn seine Frucht! Er ist sines mit ihm (der Gottheit nach) \*), und verschieden von ihm (als die zweite Verson); er ist in seinem Schoose und

<sup>1)</sup> Auftatt ben Unglauben und Irrthum gu befämpfen, richtete ber Kampf fich gegen ben Glauben.

<sup>2)</sup> Weil es eine Person bes Baters und bes Sohnes gibt, sind auch diese zwei Namen eng verbunden. Ohne die Personen maren auch die Namen nicht.

<sup>3) 306. 10, 30.</sup> 

Bu feiner Rechten. Bare er nicht Eines mit ihm, fo war' er nicht als fein Geliebter in feinem Schooke: und mar' er nicht (ber Berson nach) verschieden von ihm, so fäße er nicht au seiner Rechten. Eines ift er mit ihm, weil in seinem Schoofe; verschieden von ihm, weil zu feiner Rechten. Gins find fie burch Ginen Willen, zwei vermög' ber zwei Ramen. Sie haben nicht zwei Willen, wohl aber zwei Benennungen. Der Rame ber Baterschaft ift, weil Gott Bater ift; fein Name bewahrt feine Chre. Der Name ber Sohnschaft ift, weil Gott Sohn ift; fein Name bewahrt feine Erzeugung. Der Rame des Baters zeigt das Berhältniß an, ber Rame des Sohns erklärt es. In der Ordnung der Namen ist die Ordnung ihres gegenseitigen Verhältnisses ausbewahrt. Wie ibre Namen nicht verborgen und (ber Gottheit nach) Gines find, so ift auch ihr Wefen nicht verborgen, daß sie nämlich (bem göttlichen Wefen nach) Gines find. Die Juben baben freilich ben Sohn, ber boch nicht verborgen bleiben kann. zu verbergen gesucht; seine ganze Geschichte ift aber in feinen Propheten geoffenbart, und in feinen geheimnisvollen Vorbildern ift er deutlich dargestellt.

34. Auch die Frucht und der Baum sind nicht Eines, obwohl sie Eines sind. Die Frucht ist als Frucht bekannt und der Baum als Stamm. Durch Eine gleiche Liebe sind sie verbunden, durch zwei Namen verschieden. Den Namen Frucht hat die Frucht allein, Baum aber ist der Namen des Stamms. Da sind zwei Namen und zwei wirkliche Wesen, durch Eine Kraft und Liebe vereint. Wäre bloß der Name Frucht ohne die wirkliche Frucht selbst, so gäbest du dem Baume den Namen Stamm, weil du eine Frucht nennst, die er doch nicht erzeugte. Gleichwie aber der Baum sowohl dem Namen als der Existenz nach wirklich ist, edenso ist auch die Frucht dem Namen und der Wahrheit nach vorshanden. Wäre die Frucht nur dem Namen nach, der Stamm aber wirklich, dann würdest du Lüge den Dahrheit zus

<sup>1)</sup> Wäre Gott Vater ohne Sohn, so wäre er nicht Bater und bätte diesen Namen mit Unrecht.

gleich nennen, indem das eine wäre, das andere aber nicht: allein wahrhaft und wirklich ist der Vater, wirklich auch der

Sohn bem Namen nach und in Wahrheit.

35. Wie also ber Bater und ber Sohn (als Eines ber Wesenheit nach) nicht zwei Willen haben können, ebenso mitken fie (ber Verson nach) wahrhaft als zwei erfunden merben. Den Bater haben wir burch feinen Ramen fennen gelernt: ebenso ist uns auch ber Sohn burch seinen Ramen bekannt geworben. Ohne bie Namen gibt es keine Renntniß; burch ben Ramen werben bie Bezeichnungen vermittelt. Nimm die Namen und Zunamen weg, dann werden auch alle Ordnungen verwirrt. Du verstehft nicht, wen bu an= rufest: bu weißt nicht, wen bu bekennst. Du unterscheibest nicht ben Erzeuger, erkennest nicht ben Erzeugten; benn bie zwei Ramen find gleich zwei Leuchten gekommen. Gie verscheuchten die Finfterniß, welche den Zuhörern den Unter-Schied (ber zwei göttlichen Bersonen) verhüllte. Den Bater lernest bu burch seinen Ramen kennen, ebenso auch ben Gin= gebornen durch feine Benennung. Du haft gehört: Bater! Das ift genug für bich. Auch bes Sohnes Rame reicht für bich bin.

Da (b. i. wo es sich um die Erkenntniß der zwei göttlichen Bersonen handelt) ist kein Angesicht, daß du aus den Gesichtszügen (wie bei Menschen) besehrt werden könntest. Die Namen gelten uns als die Gesichter; durch die Namen kann man sie unterscheiden. So lernt man ja auch weit entfernte Menschen durch ihre Namen kennen. An die Stelle der entfernten Angesichter treten die nahen Namen, an die Stelle der Gesichtszüge die Benennungen, an die Stelle der Gestalten die Titel. Der Laut (das Wort) geht anstatt des Lichtes auf, die Stelle des Auges vertritt das Gehör. Das Ohr naht den Namen und unterscheidet sie wie Gestalten.

36. Bilber vermögen auch nicht die Wahrheit vollkommen barzustellen. So kann 3. B. die Frucht eines Baumes über den Erstgebornen nicht genügende Aufklärung geben. Die Frucht hängt nämlich an ihrem Baume, und wenn man sie gepflückt hat, ist sie weg; denn sie kann nicht mehr

an ihrem Baume fein, wenn fie bei bem ift, ber fie genom= men hat. Der Erstgeborne ift aber in seinem Bater. 1) er blieb bei ihm und kam zu uns; er ist bei ihm und auch bei uns. Er tam und ging, ba er boch allenthalben ift. Die Schöpfung ift voll von feinem ganzen Wefen, mabrent er boch gang in feinem Bater ift. Weber fein Fortgebn noch fein Kommen vermag ein Mund auszusprechen. Eh' er kommt, war er schon hier, und auch nachdem er wegging. ist er noch da. Bevor er (von da) zu seinem Bater ging. war er gang bei ihm. Er ging borthin, ob er gleich schon daselbst war. Er kam hieher, da er bereits zuvor hier war. Sein Geben und sein Kommen ist wahr. Er tam und ging. ohne zu scheiden.

Gott ift allgegenwärtig; feine Frucht ist von ihm nicht entfernt. Bon bem Erstgebornen, ber Alles erfüllt, ift auch fein Bater nicht entfernt. Wenn die Geschöpfe von ihm abhängen, wie können sie fern von ihm sein? Ferne ift feine Nähe, nahe ist seine Ferne. Ferne ist er, obgleich noch fo nahe. Wer kann über ihn sich aussprechen?

37. D wie bat fich Abams Bermeffenheit auf feine Rinber fortgepflanzt! Abam strebte frech nach böberm Range. und feine Kinder erhoben fich frech gegen feinen Berrn. Die Rinder Abams, bie zu forschen begannen, mahnten Gott erfaßt und begriffen zu haben. D ber ba gegen Gott sich vermeffen erhob, schau auf Abam wie einen Spiegel! Auch wer da Gott erforscht zu haben wähnt, ist (wie Abam) des Todes schuldig. Richt weil er weiß, daß Gott ift. ist er schuldig, sondern weil er zu grübeln sich erfrechte. Wenn du einmal glaubst, daß ein Gott fei, fo ift es 3meifelfucht zu forschen; wenn bu nämlich weißt, baß er ift, untersuche nicht, wie er ift! Bon welcher Seite aus willft bu wohl ben Unendlichen feben? Willft bu ben Ewigen untersuchen, wohlan so beginne von feiner Begränzung!

<sup>1) &</sup>quot;Glaubet ihr nicht, bag ich im Bater bin, und bag ber Bater in mir ift?" 30h. 14, 10. 11. 20.

Wenn du bann ben Unendlichen (beinem Wahne nach) begränzt haft, von wo aus wirst du baran gehn ihn zu meffen? Baltft bu bich in ber Mitte auf, bann bift bu von feinem (von bir eingebildeten) End' entfernt. Bift bu nun allent= halben zu schwach, fo wende bich zum Gebote (Gottes) zu= riid! Blid' auf Avam! Bar' er beim Gebote geblieben, fo war' er herrscher geworben. Beil er sich aber erfrechte, das Gebot zu übertreten, fo erlangte er die gewünschte Ehre nicht. Gott hatte nämlich, ba er ihn bilbete, ihn zu einem erschaffenen Gotte gemacht, indem er ihm die Freiheit ver= lieb, nach feinem eigenen Willen zu wandeln. Abam wollte aber auf thörichte Beise (in zu hohem Grade) nach bem verlangen, mas er bereits befaß; 1) allein weil er wie mit Bewalt vermeffen barnach trachtete, verlor er auch ben Besitz beffen, mas er schon hatte.

38. Gott gab bir baber (weil Abam fiel) bie Bebote als Lehrmeister, und sie unterrichten bich. Wenn du sie beobachtest, wirst bu ein Bruter Christi. Unstatt aber zu fuchen einzugehen (in ben Geift ber Gebote), suchest bu, wie bu berauskommit. Beb' ein in bie Untersuchung ber Bebote, und sie werben bir zum Spiegel bienen. Sieh' in ihnen, mas du zu thun und zu arbeiten haft! Such' in ih= nen den Lohn und die Berheißung! Ferner follen dir die Gerechten ein Vorbild ber Liebe sein. Ahme ihnen nach! Betrachte daher z. B. den Henoch und werde durch ihn (durch Nachahmung seiner Tugenben) schön! Uhme Noe nach, ben zweiten Stammvater! Wenn bu bir aber einbilbest, fie gu übertreffen, wie wirst bu Abraham übertreffen? Go viel auch beiner Tugenden fein mögen, so ist boch fein Schook ber Safen, in ben bu einlaufen mußt. 2) Unfer Berr be-

<sup>1)</sup> Er wollte Gott gleich fein, hatte aber icon bas Ebenbild

Gottes, und verlor bann die Gnabe, moburch er es mar.
2) Mit Beziehung auf Luf. 16, 22, wo Jesus erzählt, baß ber arme Lazarus von den Engeln in den Schoof Abrabams getragen worden fei, in ben Ort seliger Rube, in bas Paradies. Der bl. Ephräm nimmt Abrahams Schoof hier als Bild bes himmels.

lehrte dich in seinem Evangesium, daß dein Weg zu ihm (Abrabam) gehe. Forsche daher als ein Verständiger, wie sein Wandel beschaffen war! Erstieg aber Abrabam bloß dadurch schon, daß er glaubte. 1) eine über alle Andern er= habene Stufe, wie willst benn bu burch Grübelei feine Stufe erreichen? Zweierlei wird durch ihn (Abraham) gelehrt, Glauben nämlich und nicht Forschen; benn weil er glaubte, so empfing er die Berheißung; der nicht forschte, fan er in den Besitz des Neiches (Gottes, oder des Himmels). "Wer glaubt, grübelt nicht; wer aber grübelt, alaubt nicht."

39. Sieh: Abraham hätte wohl die Worte unterfuchen können. Die er hörte: benn er hatte nicht burch ein Gebot3) gelernt, daß ein Gott im Himmel fei, sondern burch fein eigenes Urtheil ichloß er, daß bie Schöpfung einen Berrn haben muße. Der aber feinen Bedanken fab (Gott), offenbarte fich ibm, damit er (im Glauben) bestärft würde. Auch nachdem sich ibm Gott geoffenbart hatte, fragte ihn Abra-ham nicht: "Wie bist du?" Er wußte auch vom kom-menden Meffias, ) forschte aber nicht, wie er sein würde. Er sah ihn und sehnte sich mit Freude darnach. Er vollsbrachte das Geheinniß ) und beobachtete Stillschweigen. Wie magst bu bich alfo frech an die Grübelei über ben Gin= gebornen? Fleuch und verstede bich bei ben Geboten, for= schend was bu zu thun hast und wie bu bas Leben (bie

<sup>1)</sup> Galat. 3, 6. 2) Ueber Jiaak. Das Lob des Glaubens Abrahams, fern bom Grübeln, feiert Rom. 4, 18-21.

<sup>3)</sup> Die Gebote Gottes murben erft burch Mofes befannt. bem fie Gott gegeben.

<sup>4) &</sup>quot;Ubraham hat frohlodt, baß er meinen Tag feben werbe. Er fah ihn und frentefich." 306. 8,56.

<sup>5)</sup> D. i. das geheimnisvolle Borbild, indem er mit Sfaat auf den Berg Moria ging und ihn zu opfern bereit war. Isaat das Holz tragend und zum Opfer bereit war Vorbild Jesu.

emige Seligkeit) erlangen kannft! Untersuche, welches von ben Wehoten für bich ber Schlüffel zum Leben fein könne!1) ....

40. Thu bir nicht webe burch bie Beschneibung im Fleische, beren Zeit vorüber ift; wehthun aber follst bu bir boch burch eine Befchneibung. Befchneibe bie häßlichen Musmuchfe in beinem Innern! Dein Wille ift frei; ber kann bich burch Beschneidung vom Bosen beilen. Meufiere Ge= walt fann nicht in's Innere bringen und beinen Ginn beschneiben. Betrachte, daß berjenige, der ihre Körper zu beschneiben gebot, ihnen zurief: "Beschneibet eure Ber-3 en!"2) Warum forderte er wohl eine andere Beschneidung? Wenn er eine andere fordert, fo wende die äußerliche nicht mehr an!

41. Erwähle bir das Erste Gebot, ben König aller Gebote! Wähle bas zweite, bas auch ein Beerführer aller Gebote ift! Bom Könige (bem 1ften Geb.) und bem Beer= führer (bem 2ten Geb.) bangt ja bas ganze Seer ab. 3) Un biefen zwei Geboten hangen auch bas Gefetz und bie Bropbeten. Laß ben Sabbat und bie Befchneibung; benn fie haben auch bich freigelassen und sind abgeschafft, zum innern Leben bist du verpflichtet und beobachtest nur äußerliche Dinge. Deine Seele im Innern ift in Gefahr verloren zu gehen, und bu beobachtest äußerlich ben Sabbat. 1) . . . .

42. Fleuch und rette bich vor dem rasenden Bolke. lauf' und nimm beine Zuflucht zu Chriftus! Um nicht als Grübler zu ihm zu kommen, nahe bich ihm als Anbeter! Wenn ber Ungläubige ein Kreuziger und ber Anbeter ein Forscher ift, so ist das für die Berständigen ein großer zu beweinender Schmerz. Gottes Sohn kam zu Abrahams Samen, und die Erben wurden Mörber; er fam zu ben

<sup>1)</sup> Im Folgenden wird weitläufig über nicht mehr verbind-liche Gesetze des Alt. B. gesprochen, wie die Ceremonialgesetze u. s. w., was wir als weniger interessant süglich weglassen. 2) Ferem. 4, 4. — 3) Matth. 22, 40. 4) Folgt wieder eine lange Warnung vor den Inden, die ich

übergebe.

einfältigen Heiben, da wurden Einfältige zu Grüblern. Sei du einfältig deinem Herrn gegenüber und klug gegen beinen Widersacher (den bösen Geist)! Forsche, untersuche, und lerne seine Schlingen kennen, wo und wie er sie verbirgt! Sei verständig, beobachte und untersuche seine versteckte und seine Schlinge! Lausche und schau und beobachte wohl, wo er Fallstricke legt! Verschaffe dir einen Wegweiser und lerne, wo der Feind dir Nachstellungen bereitet! Allein anstatt beinem ränkevollen Gegner nachzuspröchen, bist du dahin gekommen, über beinen Gott nachzugrübeln.

43. Wiffe, daß Gott — Gott ist und von dir nicht begriffen werden kann! Wiffe aber auch, daß der Böse ein Betrüger ist, und deine Ausmerksamkeit gegen ihn gerichtet sein soll! Nahe daher jedem mit klugem Unterschiede, jedem von ihnen, je nachdem er ist! Dem Satan geh' im Kampf' entgegen, Gott aber in Einfalt! Bekriege jenen im Streite, diesem aber glaube, daß er ist! Erfrech' dich nicht, in sein großes geheimnisvolles Gewoge dich zu tauchen, damit der Abgrund vor dir nicht zu tief werde, und deinen Geist

Schrecken befalle!





## Bweite Rede.

1. Gern möcht' ich mich nahen, allein ich fürchte, mich zu entfernen; denn der Berwegne, welcher forschend sich nähert, entfernt sich sehr weit. Wer mit Maß sich nähert, den stößt die Billigseit nicht zurück. Nahen wir nicht (zu sehr), damit wir nicht entsernt werden! Entsernen wir uns nicht, auf daß wir nicht verloren geben! Nahen wir demnach mit Mäßigung der unermeßlichen Gottheit! Weil langes Gerede darüber nicht frommt, so möge Weniges gesfagt werden.

Wie vermag ber armselige Staub über seinen Bilbner zu sprechen? Gnade hat den Staub gebildet, damit er ein Ebenbild seines Schöpfers sei; die Gerechtigkeit aber schrecke ihn ab, gegen seinen Schöpfer sich frech zu erheben. Wohl gab der Schöpfer dem Gebilde Verstand, jedoch um sich selbst kennen zu lernen; allein nun grübelt das Gebilde über den Bilbner und thut durch Forschung der Gnade Unrecht.

Geben wir dem, der mit Maß lernt, reichlich erwägend Gebör! Wir wollen eine Wage aufstellen, nach Gewicht nehmen und geben. Bon den Meistern wollen wir darnach nehmen, darnach aber auch den Lehrlingen geben.

2. Du hast gehört, daß Gott — Gott ist. So lerne denn dich selbst als Menschen kennen! Du hast gehört: Gott ist der Schöpfer. Wie kann das Gedild ihn ersorschen? Du hast vernommen, daß er Bater ist. An seiner Baterschaft erkenne seinen Sohn! Ist nämlich der Bater Erzeuger, so ist der von ihm Erzeugte ja sein Sohn. Den Einen Sohn, der da der Eingeborne ist, sollen deine Fragen nicht trennen. Du hast von der Herrlichteit des Sohnes gehört; lästere ihn nicht durch deine Untersuchung! Du hast vom Geiste gehört, daß er der hl. Geist sei. Benenn' ihn also mit dem ihm gegebenen Namen! Du hast seine Namen gebört, bekenn' also diesen seinen Namen! Seine Namen gebört, bekenn' also diesen seinen Namen! Seine Na

tur zu erforschen bist bu nicht ermächtigt.

Du haft vom Bater, Sohn und hl. Geist vernommen. Aus den Namen nimm das wirkliche Dasein der Bersonen ab! Nicht die Namen sind vereint, wohl aber sind in Wahrbeit die Drei Eins. Bekennst du ihre Namen, ohne ihre Personen zu bekennen, so bist du wohl dem Namen nach ein Andeter, in der That aber ein Ungläubiger. Wo nichts Bersönliches ist, haben wir nur einen leeren Namen. Was nicht wirklich existirt, dessen wien nennung ist eitel. Der Ausdruck Berson helehrt uns, daß sie wahrhaft da ist. Daß se Etwas ist, wissen wir; wie sie aber ist, begreisen wir nicht. Dadurch, daß du weißt, sie sei, hast du nicht auch begreisen gelernt, wie sie sie, hast du nicht auch begreisen gelernt, wie sie sie; allein deshalb, weil sie undergreisstlich ist, darft du ihr Dasein nicht läugnen. Beides ist Lästerung, sowohl zu läugnen als zu grübeln.

3. Groß ist das Meer; 1) wenn du es ergründen willst, so verschlägt dich die Wucht seiner Wogen. Eine einzige Woge kann dich davontragen und an eine Mippe schleubern. Es genügt für dich, o Schwacher, daß du in einem Schiffe Handel treiben kannst. Der Glaube ist aber besser für dich als ein Schiff auf dem Meere. Das Schiff leiten zwar Ruder, allein Fluten versenken es; dein Glaube aber persenken, allein Fluten versenken es;

<sup>1)</sup> Meer als Bild bes unerforschlichen Wesens Gottes.

finft nicht, wenn bein Wille nicht will. Wie munichenswerth ift es für ben Seefahrer, baß fich bas Meer nach feinem Millen richte! Doch anders bentt ber Seemann, und anders macht es die Woge. Unfer Herr allein schalt das Meer. daß es schwieg und ruhte. Er hat aber auch dir die Ge= walt gegeben, gleich ihm ein Meer 1) zu schelten und zum Schweigen zu bringen. Das Forschen ift ärger als bas Meer, und die Streitsucht stürmischer als Fluten. Wild tobt in beinem Beifte die Grübelei; schilt sie und ftille ihre Wogen! Wie ber Sturm bas Meer aufwühlt, fo beunruhigt das Forschen beinen Geift. Unser Berr drohte scheltend,?) da hörte der Wind auf, und das Schiff fuhr ruhig dahin. Schilt das Forschen und hemm' es, und dein Glaube mird beruhigt merden!

4. Ueberweifen mögen bich bie Geschöpfe, beren Be-nützungen bu kenneft. Du bift 3. B. nicht im Stanbe, eine Quelle (b. i. ihr stetes Hervorsprudeln oder ihre Entstehung) zu erklären, von ihr zu trinken aber unterläffest du nicht. Daburch jedoch, daß du von ihr trinkst, glaubst du noch nicht fie begriffen zu haben. Auch für die Sonne bift bu zu schwach.3) und boch entziehst du dich ihrem Lichte nicht. Deßhalb, daß sie zu dir (burch ihre Strahlen) herabsteigt, wagst du noch nicht zu ihrer Höhe emporzusteigen. Die Luft ift zu groß für bich, 4) und boch erhält ber Sauch von ihr bein Leben. Ihr Unterpfand (ber Hauch) ist bei bir, wie

groß aber ihr Maß ist, erkennst du nicht.

5. Du empfängst von den Geschöpfen eine (verhältniß= mäßig) 5) geringe dir nütliche Hilfe, und bennoch läßt du in ihren Schätzen das Viele, so du nicht begreifst. Sieh also: die Geschöpfe des Schöpfers belehren dich über ben Schöpfer, baß bu nämlich um seine Silfe bich eifrig

<sup>1)</sup> Nämlich bas Forschen, die Unruhe der Grübelei. 2) Matth. 8, 26.

<sup>3)</sup> Ihr Wefen zu erkennen, ober auch: in fie zu schaust.

<sup>4)</sup> Du vermagft fie nicht zu erfaffen. 5) Im Bergleiche jum Glauben.

bewerbeft, aber von der Grübelei über ihn dich fern halteft. Empfang' bas Leben von ber göttlichen Majeftat, laß aber die Untersuchung ber Majestät! Liebe die Güte bes Baters, und grüble nicht über fein Wefen! Lieb' und schätze hoch bes Sohnes Milbe, allein forsche nicht über feine Zeugung! Liebe das Schweben ') bes hl. Beiftes, mage bich aber nicht an feine Untersuchung! Den Bater, Gobn und bl. Geift lernen wir aus ihren Namen kennen; boch finne nicht vermeffen über ihre Berfonen nach! Erwäge ihre Namen! Wenn bu das Wesen erforscheft, wirft bu verloren gebn; glaubst du aber an den Ramen, so wirst du leben. Der Rame bes Baters fei bir Schranke; gehe nicht barüber binaus, um feine Ratur zu erforschen! Der Rame bes Sohnes fei dir Mauer; geh' nicht darüber hinaus, feine Zeugung zu erforschen! Der Name des Beistes fei bir ein Be= bege; laß bich nicht in Grübelei barüber ein! Schranke feien bir also die Ramen; durch die Ramen hemme die Untersuchungen! Weil du die Namen und die Wahrheit gebort haft, wende bich ben Geboten zu! Du haft vom Gefeti' und ben Geboten gehört; wende bich nun ben Sitten du! Und wenn du die Sitten beobachtet haft, wende dich ben Berheißungen zu! Laß nicht bas Gebotene fahren, um bich mit Dingen abzumühen, die nicht vorgeschrieben sind! Du haft die Wahrheit fan offenbaren Dingen vernommen; verirre dich nicht über die verborgenen! Offenbares sprach Simon 2) aus, er gab die Wahrheit und empfing Seligpreifung. Sieh, wie Simon nur Eines 3) aussprach, verirre bich also nicht über Vieles!

6. Die Wahrheit ist in wenig Worten niedergeschries ben, untersuche nicht länger darüber! Daß der Bater ist, weiß Jerermann; wie er aber ist, erkennt Niemand. Daß der Sohn ist, bekennen wir Alle, allein sein Wesen und

<sup>1)</sup> Unspielung auf bas Schweben bes hl. Geiftes ilber ben Baffern und bei ber Taufe Jesu.

<sup>2)</sup> Matth. 16, 16.

<sup>3)</sup> Daß Jefus ber Chriftus ber Sohn bes lebenbigen Gottes fei.

feine Größe begreifen wir nicht. Den bl. Geist bekennt Jeder, ihn zu erforschen ift aber Reiner im Stande. Betenn' also, baß ber Bater ift, bekenn' aber nicht, baß er he= greiflich ift! Glaube ferner, raß ber Sohn ift: baß er aber erforschbar sei, glaube ja nicht! Das ter bl. Geist ift, halte für mahr; daß er untersucht werden könne, balt' aber nicht für mahr! Daß Sie Eins find, glaub' und bekenn' als wahr, bezweifle jedoch auch nicht, daß drei Berfonen find! Daß ber Bater bie erfte ift, glaube: halte fur mahr, baß ber Sohn die zweite ift; zweisle auch nicht baran, daß ber bl. Geist die britte ift! Rie gebeut ber Erstgeborne bem Bater: benn biefer ift ber Gebieter. Die fenbete ber bl. Beift ben Sohn, weil diefer sein Sender ift. Der Sohn, der gur Rechten fitt, reifit bie Stelle bes Baters nicht an fich. Der Sohn erfreut fich über die Erhabenheit feines Erzeugers und ber bl. Beift über die Erhabenheit des Gelichten besfelben. 1) Rur Freude ift und Ginigfeit bafelbit. Bereinigung und Ordnung. Der Bater weiß, daß Er ben Sohn erzeugt, ber Sohn kennt ben Berrscherwink bes Baters. Der Bater gebeut, und der Sohn weiß es. Die Werke merden durch ben Geift gewirft. Da findet fein Zwiespalt Statt, weil Ein Wille ist, feine Berwirrung bei ber Bereinigung, fon= bern die höchste Ordnung. wähne ja nicht, daß Bermirrung herrsche, weil sie Gins sind, noch bente auch, daß eine Theilung fei, weil fie (als Perfonen) verschieden find! Bereint find fie ohne Berwirrung, verschieden find fie (als Verfonen) ohne Theilung; ihre Einheit ift nicht Unordnung, ihre Berschiedenheit nicht Theilung. Die Art und Weise, wie fie Eins und verschieden find, tennen fie allein. Nimm beine Zuflucht zum Schweigen. Dhnmächtiger!

<sup>1) &</sup>quot;Dieg ift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe." Worte bes Baters bei Chrifti Taufe und Berklärung.



Franz leloff

### Dritte Rede.

1. Die Lehre ist zwar älter als Lehrer und Lernende, sie läßt sich jedoch freundlich zur Jugend herab, um Allen Alles zu werden. Belehrend ist sie im Kreise der Lehrmeister, lernend aber mit den Schülern. Sie lehrt und lernt also, weil sie beiderseits (sowohl bei Lehren als auch bei Schülern) thätig ist. Durch die Beredten gewinnt sie Lod, bei den Klugen zeigt sie ihre Weisheit. Sie hält sich dei Einstältigen und Gescheidten auf; in jedem Maße (je nach der Fähigseit der Einzelnen) theilt sie sich Jedermann mit. Zedem sich sie sich als die Meisterin aller Dinge hin. Sie daßt sich verschiedenen Maßen an, obsichon sie über Jene erhaben ist, die sie messen wollen. Die Lehrlinge haben sie nämlich nicht ermessen, weil ihre Anstrengungen sie nicht erfassen; keine Lehrer gibt es, die ihr Maß gefunden hätten, weil sie ühre Duellen nicht zu erschöpfen vermögen.

2. Während aber die Lehre größer ist als die Lehrer und Lehrlinge, ist sie doch viel kleiner als ihr Schöpfer, weil sie nicht im Stand' ist, ihn zu erforschen. Kein Lehrling!)

<sup>1)</sup> Also auch die Wiffenschaft nicht, die in Bezug dauf Gott nur lernend ift, aber nie ansternt.

vermag zu begreifen, wie groß die Macht des Schöpfers ist: er kann nicht ermessen, mas er schuf, noch mas er zu er= schaffen vermag; benn tiefe Geschöpfe allein, die er schuf, und riese Werke, Die er machte, umfassen nicht Die ganze Macht tes Schöpfers. Nichts gibt es. mas er nicht erichaffen könnte; mehr wollte er aber nicht erschaffen. Gein Wille ift unbeschränft; wenn er wollte, würde er an jedem Tag' erschaffen; allein ba entstünde Verwirrung, wenn bie Creaturen fich immerfort vermehrten, weil fie ihrer Menge rend er Berr über, fie alle ware, tonnten fie fich felbst nicht erfassen; zu welchem Ruten erschüf' er sie bann, wenn fie einander entfremdet blieben? Bas immer ber Schöpfer erschuf, machte er nicht, um seine (innere) Berrlichkeit zu per= größern; benn diese mar nicht geringer, eh' er schuf, noch ward sie (an sich) größer, nachdem er geschaffen hatte. (Nach außen nur wuchs fein Rubm.) Seine Werke wollte er herrlich machen; barum schuf er mit Maß. Wohl hatte er Bewohner wären bann völlig in Berwirrung gefommen und mit ter Berwirrung mare Schaben verbunden gewesen: benn fie hatten weber auf die Gerechten gemerkt, noch auf die Bropheten geachtet. Wäre die Schöpfung hundertmal größer als fie wirklich ift, fo waren bie Prediger nicht im Stande gewesen, der gangen Welt genng zu thun....

3. Aus dem unendlichen Schooße des Baters ging der unerforschliche Sohn hervor. Willst du ihn rennoch ersorschen, so werde ich die Nathgeber sein. Geh', untersuche zuerst seinen Bater, prüse deine Kraft an seinem Erzeuger, mit der Ersorschung besselben beginnt und ende! Mis ihn der Länge und Breite nach! Wenn du den ewigen Bater messen kannst, dann hast du auch den Sohn aus seinem Schooße ermessen. Mit dem Bater bist du auch seinem sebornen zu messen im Staude. Allein du verungst weder Jenen noch Diesen zu degreisen. Steig', o Schwacher, aus dem Meere (verwegener Forschung) empor! Komm, kehren wir zu dem vorigen Gegenstande zurück! Lassen wir nicht

das Befannte (bie Betrachtung der Welt) fahren, um uns

mit bem abzumüben, was wir nicht erfennen!

4. Der Schöpfer erschafft also nicht, soviel er vermag. Ja, nicht foviel als er kann, erschafft er, fondern wieviel es sich geziemt. Wenn er nämlich in Ginem fort erschaffen und fein Schaffen nicht beschränken wurde, fo mare bief ein mafilos Wefen und ohne weise Unterscheidung; es wäre einer Quelle abulich. Die immerfort obne Beidranfung fortftromte: es mare ein Born, ber obichon feiner Natur nach gebunden 1) feinen Lauf boch nicht einhalten fonnte. Gott mare bann ein Schöpfer, ber feine Gewalt über feinen Willen hatte, als könnte er uns feinen Willen aar nicht offenbaren, wenn er nicht immerfort bie Schöpfermacht fich ergießen ließe. So fonnte er feine Bewalt, wenn er fie nicht gurudbielte, uns gar nicht zeigen (weil er einem Zwang unterworfen schiene). Er fängt an (zu erschaffen), um Wefen aufzustel= len; er hört auf, um Ordnung berzustellen. Wenn er taglich himmel und Erbe und Geschöpfe erschaffen wurde, fo ware fein Schaffen eine Berwirrung ohne Ordnung, und er ware in feiner Schöpfermacht nicht groß, weil er im Wiffen?) flein ware. Es muß ja auch ber fprechende Mund nach einer gewiffen Ortnung sprechen. Muß er, obgleich er zu reben im Stante ift, nicht boch feine Robe abbrechen? Die Worte entströmen bem Munte nicht fo leicht, wie bie Schöpfung vom Schöpfer geschieht. Die Schöpfungen find für ben Schöpfer viel leichter als bie Worte für ben Re-

<sup>1)</sup> Dieg Gebundensein gilt von einem erschaffenen Borne, ber burch Raturgesetze beschränkt ift. Er könnte aber regellos immerfort überströmend gedacht werden. Gott in sich absolut fret wird damit verglichen, wenn er nicht mit unendlicher Beisheit vom Erschaffen ruben würde. Der Bergleich liegt nicht im Gebundensein.

<sup>2)</sup> Es wäre ber Beisheit Gottes entgegen. Bergleiche Buch ber Beish. 11, 21: "Du haft Alles nach Maaß, Zahl und Gewicht geordnet." Und 8, 1: "Die Beisheit ordnet Alles lieblich an."

benden: allein begbalb, weil er schaffen könnte, erschafft er boch nicht immerfort Neues. Um wieviel mehr wird näm-lich berjenige, ber bem Menschen beim Sprechen Ordnung gibt, könnte er auch täglich erschaffen, doch Maß und Ziel einhalten! Er ließ alfo vom Schaffen ab. um zu ordnen. mas er geschaffen.

5. Wer ware wohl im Stande anzugeben, wie viel er batte ichaffen können? Biel ift, mas er ichuf; viel auch, mas er ließ. Schon was er erschaffen, ist unermeßlich; und was er ungeschaffen ließ, ist unersorschlich. Was er durch seinen Wink hervorbringt, ist Alles aus Nichts. Er ist den For-Schern gang verborgen, in feinem Meußern, wie in feinem Innern. 1) Du erkennst nicht, wieviel er gemacht hat, noch wieviel er machen kann. Nur ber Eingeborne, ber in feinem Schoose verborgen ift,2) weiß, wie und wieviel (ber Bater geschaffen und schaffen tann). Denn ber Gobn ift verborgen und offenbar (weil Mensch geworden), ber bas Berborgne und Offenbare weiß. Wie kann aber ein Lehr= ling ") im Stande fein, ju ben Quellen ju gelangen, bie für ibn unzugänglich sind?

6. Schwachen und Rraftlofen fann bie Lehre belfen. weil sie schnelle Sprünge zum Reben über etwas machen lehrt. Sie häuft Behn auf Behn und fpringt fo auf bie Babl Sundert; sie multiplizirt 100 mit 10 und gelangt fo zur Zahl 1000. Von 1000 zu 1000 fpringt sie über und

<sup>1)</sup> Seine Berte und fein Wesen find unerforschlich. Man tann auch gut verbinden: "Bas er... hervorbringt, Alles aus Richts, ift ben Forschern sowohl im Aeußerlichen als im Innern verborgen." Selbst Gottes Werte find nach außen hin und ihrem Wesen nach gewisfer Maffen unerforschlich, um wieviel mehr er felbft! Bfgl. 103. 24. Bredig, Sal. 8, 17.

<sup>2)</sup> Joh. 1, 18.
3) Das fpr. Wort jalupho beißt auch "erfahren, ge-tehrt." In biefer Bebeutung wäre ber Sinn: "Auch ber Gelehrtefte kann Gottes Werke nicht begreifen." Lehrling ift ber Menich vermöge feiner befdrantten Ertenntnif.

von Myriade zu Myriade. Daraus nimm ab, was sie vermag, weil sie in Allem so fertig ift. Die Wiffenschaft ift bie verborgne Brude ber Seele, worauf fie zu verborgenen Dingen übergebt; fie ift ber Schlüffel ber Urmuth, womit Diese sich Schatkammern aufschließt. Sie ift die Ehre bes Alters, welches burch fie ber Jugend Ginficht mittheilt; Die Schutzmauer ber Jungfrauschaft, von ber fie bie Räuber zurückhält. Sie unterwarf das Meer den Seefahrern und das trockne Land den Bebauern, legte den Schiffen Bügel an und machte fie übers Meer laufen. Sie nimmt sich ber Schwachheit an und macht sie fräftig; sie naht der Ausgelaffenheit und macht fie besonnen, naht ber Unwiffenheit und lehrt fie eine Maffe von Kenntniffen; fie naht ber Stummheit und bringt fie gur Beredtheit. ftrenger Gewalt tritt fie mit bem Richter auf, und bemüthigt sich mit bem Schuldigen. Jenen lehrt sie, wie er zu ftrafen habe, biefen aber, wie er flehen muße. Sie forfcht mit ben Forschenden, untersucht mit ben Unterrichteten, sucht auf ber einen und findet auf ber andern Seite. Beibes (bas Untersuchen und Finden oder Auflösen ber Fragen) ist in ihr verbunden, weil sie zu Beidem Dienste leistet. Ohne gewaltsam zu zwingen, herrschto fie boch über Alles. Sie lehrt ben Künftler, aus Etwas Etwas |zu bilben, bamit er Gott kennen lerne, ber Alles aus Richts erschafft. Go belehrt sie ben Erschaffenen, baß sein Schöpfer größer ift als er: benn ber Geschaffene macht aus Etwas, ber Schöpfer aus Nichts.

7. Meine Brüber, erwecken wir unsere Schläfrigkeit, damit die Wächter (die Engel) über unser Erwachen sich freuen! Waffnen wir uns mit dem Glauben und tödten wir das Böse, das uns den Tod gebracht! Der Gestankt unserer (sittlichen) Verwesung stieg uns in's Gesicht, weil unser Geruch nicht gut ist in Christo. Der wache Krieg

<sup>1)</sup> II. Korinth. 2, 15: "Wir find Gott ein Wohlgeruch Chrifti." Das Angenehme ber Tugenden und Opfer in

unserer Streitigkeiten ichläfert Die Birten (Bischöfe und Briefter) burch seine Kämpfe (über theologische Fragen) ein .... Bei tem Streite ber Birten geben bie Beerben gu Grunde. Die Panipe ber Babrbeit haben fie (bie ftreitsüchtigen Gritbfer) verstedt, um biese in ber Finsterniß zu fuchen. Die Mabrheit erschallt laut in ber Welt, fie aber fuchen biefelbe in Klüften (fvitsfindigen Disputationen). Die Gobne bes Lichtes (ber rechtgläubigen Lehre) regen die Grübelei in der Finfterniß auf und suchen Die offen baliegenbe flare Wahrbeit, als wäre sie verloren gegangen. Sie suchen einen boch baftebenden Berg in engen Schluchten (scharffinnigen 3misten); er überragt bie ganze Schöpfung, und sie suchen ibn wie schwache Lichtstrahlen (Die man nur mühfam entbeckt). Sie arbeiten fich mübe, die Wahrheit zu ertappen, Die über Alles ausgedehnt ift. Gie wollen auf Diefelbe nicht ichauen; für Etwas (was fie ichon haben, Die Wahrheit) fuchen fie erst etwas. 1) Seht, sie müben sich ab. die Babiheit, welche fie gefunden bat, zu Grunde zu richten. Der Forscher kann allerdings verloren geben, die Wahrheit aber unmöglich. Der Blinde fieht vom Lichte nichts, obgleich es fich bei ihm befindet. Der Taube vernimmt von ber Stimme nichts. wenn sie auch ihm nah' ertont. Der Unwissende ift fern von der Wiffenschaft, obschon por ihm Bücher ausgebreitet find. Mögen gleich alle Renntniffe ber Weisheit nabe liegen. Thoren sind davon doch entfernt.....

8. Die Wahrheit ruft laut in ber ganzen Welt, bie Grübler aber suchen sie, wo sie etwa sich finde. Sogar Feinte des Sohns (Juden und Heiden, die sich bekehrten) wurden sie inne, allein Verfünder von ihr (grübelnde Lehrer) fuchen sie! Das jüdische Bolk verläugnete ihn zwar, wußte aber doch, wer es ausrottete. Obwohl es ihn nicht bekannte.

1) Rämlich bas Berftandnig unergrundlicher Gebeimniffe burch

Speculation.

ben Augen Gottes wird im alten und neuen Testamente oft mit einem angenehmen Geruche berglichen; Gestant ift im Gegentheil Bild bes Unangenehmen und Widerwärtigen

merkte es doch, wober dieß (die Verwerfung) über es kam. Die Kirche, Christi Braut, belehrt sie, daß ihretwegen Jerusfalem verlassen ward. Das Priesterthum, welches Er gab, zeigt ihnen, daß ihr Priesterthum durch ihn aufgelöst sei. Die Propheten verkünden laut, daß durch ihn Alles in Ers

füllung gegangen fei.

9. Satan ftreute in feinem Reibe Bankereien unter ben Grüblern aus, bamit burch die vorwitigen Fragen, Die er einführte, verkehrte Lehren ausgesprochen murben. Gieb: tugendhaft (bem Anscheine nach) fommen fie, find aber im Innern gang verdorben. Das Finden bes Cohnes findet bei ben Einfältigen Statt, 1) bas Untersuchen über ihn aber bei ben Gelehrten. Die Vernen (Seiten) famen und murben Jünger (Bläubige); die Fremden kamen und wurden Sausgenoffen. Die Auswärtigen erstaunten über die im Innern (bekehrte Ungländige über grübelnde Chriften), daß biefe noch suchten. Wahrlich, was jetzt am Ende (nach ber Gin= führung bes Chriftenthums) porgebt, gleicht völlig bem, was am Anfang (beim Gintritt Chrifti in Die Welt) geschab. Da gewahrten bie Weisen bes Morgenlandes von ferne ben König, ber in Bethlebent geboren war. Die aufrichtig gefinnten Magier bachten von ten Schriftgelehrten und he-bräern, fie würben ben bort gebornen Königssohn feierlich auf ben Banden wie im Triumphe herumtragen; allein fie, bie Entfernten, fanben ibn, von bem bie Raben nichts muß-ten. Der Rönig befindet fich unter ihnen, und fie plagen sich mit Fragen. So wie ce geschah, ward er geboren, und boch grübeln sie über seine Geburt. Die Fremten (die Masgier) wunderten sich barüber, baß sie noch in ber Schrift über seine Geburt nachforschten. Go war bas Unterpfand (bie Berficherung) feiner Untunft bei ben Auswärtigen, bie Grübelei über ihn aber bei benen im Innern. Gein Ge-

<sup>1)</sup> Wie Jesus sagt: "Ich preise bich, Bater, baß bu bieses bor ben Beisen und Alugen verborgen, ben Kleinen aber geoffenbart hast." Matth. 11, 25.

sandter (ber wunderbare Stern) war bei den Fremden, die Unruhe über ihn hingegen bei den Hausgenossen. Die Masgier ließen sich jedoch durch sie, die ihn suchten, nicht irre machen, verließen sie und gingen mit ihren Geschenken geraden Wegs zu dem Erstgebornen. Diekoffenbare Wahrheit war bei den Magiern, das Forschen aber bei den Pharifäern.

10. Auch ihr, o Lehrlinge, laßt euch baburch nicht irre machen, daß eure Lehrer die (offenbar schon gegebene) Wahr= beit erft fuchen! Wie die Weisen bes Morgenlandes in Bethlebem Jenen fanden, über ben sie nachfragten, so wird er auch von bem, ber ihn redlich fucht, in ber heil. Rirche gefunden. Ahme ben Magiern nach und bringe reine Sitten als Geschenke! Bete ben Gobn, wie bu ibn gefunden haft, mit gefundem Glauben, wie er bir geoffenbart murbe, an! Bleichwie nämlich bie Weisen bei bem Erschei= nen bes von ihm gesandten Sterns sich aufmachten, fo finbet ihn ber Suchende auch in bem offenen Bekenntniffe, bas Simon ausgesprochen hat. 1) Richt betrüben moge bich biefe Zeit, die der frühern ähnlich ist! Die Ankunft des Sohnes nämlich, bei welcher er zuerst erschien, gleicht berjenigen, worin er kommen wird; benn wie damals verwirrte Fragen ber Gefettundigen über seine Untunft sich erhoben, so berrichen auch jett verwirrte Fragen vor seiner (zweiten bevorstehen= ben) Ankunft. Auf einem Füllen reitend zog er (am Balm= tag' in Jerusalem) ein; vor ihm her schrieen Richtjuten. 2) Die Beschnittenen ber Stadt hörten bas laute Geschrei und begannen von den Seiden zu lernen, benn fie fingen zu fragen an, wer benn berjenige sei, ber ba fomme. 8) Da es ber Hausgenoffen Schuldigkeit gewesen ware, 1) lernten im

<sup>1) &</sup>quot;Du bift Chriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes." Matth. 16, 16.

<sup>2)</sup> Der h. Bater nimmt an, baß bie Lesum einbegleitenbe Bolismenge wenigstens großentheils aus Beiben bestanb.

<sup>3)</sup> Matth. 21, 10.

<sup>4)</sup> Die Beiben gu belehren. Sansgenoffen = Lebrer bes fübifchen Bolls.

Gegentheil sie von ben Fremben. Sie erkundigten sich bei benfelben, um ihre Angelegenheiten zu erfahren. Die beibnischen Bölter, die zu ben Festen ber Blinden bingogen, un= terrichteten die Sebraer und erzählten ihnen von ihren eige= nen Dingen. Die Unbeschnittenen riefen ben Beschnittenen 3u: "Dieß ift Jesus von Nagaret!" Die Erklärung biefes Namens, ber in ben Schriften ber Blinden aufgezeichnet war, fingen die Bebräer von Beiben zu lernen an. Deutung ihrer Schriften lernten fie von Fremben, und Beitentfernte belehrten fie über bie Auslegung berfelben. Lafe bich nicht verwirren, o Zuhörer, wenn ein Gelehrter verkehrte Lehren vorträgt! Werde nicht schwach (im Glauben). wenn der Grübler sich verirrt! Weicht bein Lehrer ab, fo geh' und unterrichte bich in ten h. Schriften! Wo nämlich Forscher abwichen, strauchelten Berftändige (bie fich an die Lehre der Kirche hielten) nicht. Wo Lehrer irrten, ließen (rechtaläubige) Zuhörer sich nicht verwirren. Nicht Menschen= wort 1) hält die Bredigt des Evangeliums; das Menschen= wort vergeht, und Alles fällt, was baran hängt; vom Worte Gottes hängt die Berkundung ber Wahrheit ab. Bon diefem Alles tragenden Worte hängt bein Unterricht, o Lehr= ling, ab. Wer ben Weg verwirrt, gerath felbft in Berwirrung burch ibn, weil er nicht weiß, wie er babinwandelt. Der Weg ist vor ihm verloren gegangen. Für Verständige aber ift ber Weg mit Meilensteinen und Berbergen 2) befett.

2) D. b. mit bezeichnenben Merimalen ber Offenbarung und mabren Religion, burch bebeutenbe biblifche Cpochen, merimurbige

Berfonlichfeiten.

<sup>1)</sup> Der Zusammenhang lehrt, daß St. Ephräm unter Menschen wort hier das Wort der Grübler und Irrlebrer verstebt, dem er die Wahrheit der b. Schriff entgegenstellt. Nichtstatholiken können sich daber auf diese Stelle nicht berusen, wenn sie die Lehre der katholischen Kirche Menschenwort nennen. Wir haben kurz vorher gesehen, wie der bl. Bater den die Wahrheit Suchenden an die Kirche weist. In den metrischen Reden gegen die Grübler und Ketzer stellt er die Kirche öfter als die Lehrerin der Mahrheit, also auch als die rechte Auslegerin der h. Schrift dar. Vore Lehre ist Gottes Wort.

11. Wenn tas gange Bolf fich bekehrt und in Sad' und Afche gefleht hatte, fo murbe ber Allerhöchste bie Bertebribeit ber Oberbäupter nicht haben bingeben laffen. Allein ter Briefter war wie bas Bolf und bas Bolf machte es ben Brieftern nach. 1) Beibe Barteien find gleich würdig, von einander gequält zu werden. Der nachläßige Lehrer bat unrubige Schüler: sie werten von ihm verborben, und er wird rafür von ihnen belästigt. 2) Ein ausgezeichnetes Dberhaupt aber hat Diener (folgsame Unterthanen), die ihm erquickenbe Rube gewähren. Sie werben von ihm forgfam bewahrt, und er wird binwieder von ihnen erfrent. Unfere Vorsteber haben uns vernachläßigt, und wir bagegen fie; unfere Leiben fümmern sie nicht, und wir find gegen die ihren gleichgültig. Un bem gleichen Körper find Spaltungen, weil Saupt und Glieder uneinig fint. Die Thiere auf ben Bergen find einig, in ber Rirche find bie Seelen uneinig. Wer fühlt mohl über bas gemeinsame Leiben Schmerz? Rachtem wir ben Beg vollendet, s) fehren wir gurud, feinen Anfang zu fuchen. Wir find an's Ente tes Weges gelangt und haben noch nicht begriffen, welches fein Anfang ift. Unfere Reife ift am Ente, und wir suchen noch ihren Anfang. Nachbem wir unter Meistern alt geworben, sind wir babin gekommen noch Schüler zu werben; nachbem wir bas Buch fertig gelefen, haben wir wieber angefangen lefen zu lernen.

12. Anaben, die erft jüngst noch in die Schule gingen, blühten plöplich wie des Jonas Staude auf. 4) Seht, schon bilden sie eine neue Glaubensnorm anstatt derjenigen, welche die Heiligen gebildet haben; sie ist aber voll Stoffes zu Streiztigkeiten, eine Quelle von Zänkereien und Kriegen, selbst

4) Jon. 4, 6 ff.

<sup>1)</sup> Sofe. 4, 9.

<sup>2)</sup> Bortlich: angerancht, wie durch Rauch geplagt.
3) Die latein Uebersetung bat, wie die folgenden Gate geigen, unrichtig: "Postquam a via defecimus." Der Ginn ist:
"Wir haben die volle Buhbeit und ftreiten boch barüber, als wenn wir erft ansangen mußten sie zu lernen."

Bescheidene berauschend und in Raserei versetend, dan fie mit jedem Worte Unfinn aussprechen. Gie macht ben Mund zum Strome (beillofen Geschwätzes) und bas Gebor zum Uebergangswege (rer falschen Lehre in den Geift). Stille und Rubige wurden, fobald fie ihnen unter die Augen fam, zankluftig und streitfüchtig. Die innigsten Freunde zogen. wie fie tiefelbe gewahr murben, Die Zungen (gleich Schwer= tern) gegen einander, und die fonst sich gärtlich liebten, mur= ben gegenfeitig feindfelig. Zuvor Ginträchtige fielen in 3wiste und Spaltungen, und feit langer Zeit Bertraute zerriffen das Band langjähriger Liebe. Ehrwürdiger Ernft ward burch den Anblick (der neuersonnenen unfirchlicken Lehre) zur Ausgelaffenheit, und Berftandigkeit machte bas Salz der Wahrheit schal. Die Demuth nahm, sobald sie Diefelbe fah, Borner gum Stoßen an. Der Knabe, welcher fie tennen lernte, beschimpfte ben sechzigiährigen Greis; fieb-Bigjährige Greise aber läfterten sieben und siebzigmal arger. Schweigfame gammer murben burch die Grübelei gu Banthern, und Tauben zu giftigen Nattern.

Der Eingeborne (Sohn Gottes) hat zwei Seiten (Naturen), eine verborgene und eine sichtbare. Es läßt sich weder diese sichtbare verbergen, noch jene unsichtbare erforschen. Der über Ales tücksche Satan hat von der sichtbaren unsre Aufmerksamkeit abgelenkt und durch die verborgne uns Schlingen bereitet,") damit wir durch die sichtbare" ja nicht das Leben erlangen möchten. Blicket doch auf den Bater, seinen Erzeuger! Auch Er hat zwei Seiten. Daß er ist, weiß Jedermann; unerforschlich aber ist sein verdorgenes Wesen. In die Augen fallend ist seine offensbare Seite, weil sein Dasein auch Unverständige erkennen; was aber sein verdorgenes Wesen betrifft, so begreisen die

Eigenschaften beffelben felbst die Engel nicht.

13. Ja, nicht bloß biefe Majestät (Gottes) ift unbegreiflich, fondern fogar alle Geschöpfe haben zwei Seiten,

2) Durch seine Menschwerdung.

<sup>1)</sup> Durch Berführung gur Grübelei iber bie Gottheit Sefu.

eine fichtbare nämlich und eine verborgene. Man fiebt fie felbst mohl, allein vollständig erfaßt man fie boch nicht. 1) Menn alfo felbst die Geschöpfe bien Zweifache an fich baben. bak fie theils perborgen, theils erkennbar find, um wieviel mehr muß bieß bei bem Schöpfer und feinem Sohne ber Fall fein, baf fich eine offenbare und eine verborgene Seite erkennen läßt! Man weiß, baß fie find, unerforschbar aber ift, wie fie find. Bur Erfenntniß bes Offenbaren ift ein Weg, über das Verborgene aber zu forschen führt auf Abwege. Fragst bu über bas Dasein bes Sohnes, fo lernst du diefes im Augenblicke; grübelft bu aber nach, wie er fei, so kannst bu bieß nicht wissen, auch wenn bu ihn fabest. Wenn du bort darüber forschen mürdest, so sähest bu gar nicht mehr, was du früher geseben hast; wolltest du die geschaute Glorie untersuchen. fo wüßtest bu nicht mehr, baß bu fie geschaut.

Ja, felbst bort (b. i. jenseits) mare, wenn bu bieß (Gottes Wefen) erforschen wolltest, biefes beine Qual im Simmelreiche. Alle freuen fich an Chriftus, bu aber qualft bich durch beine Grübelei über ibn. Eber mare Hoffnung. aus ber Bölle zu kommen, als baß beine Bein bort aufhörte, wenn du das Forschen nicht ließest. Allein wenn du so grübelst, so nimmt dich das Reich dort gar nicht auf, damit bu nicht hineinkommend Zwietracht in ben Ort ber Giniateit bringest. Das Himmelreich schafft ber h. Kirche Recht: benn die Verwirrer, welche sie hier beunruhigen, kommen in jenes Reich nicht hinein. Die ba Streitigkeiten faeten, finben nicht Eingang in ben Garten bes Friedens. Die mahre Kirche ift hier ein Bild des Reiches jenfeits. Gleichwie nämlich in bem himmelreiche Eintracht ist, muß auch in ber hl. Kirche Einigkeit herrschen. Wenn es bort feine Grübler gibt, warum follten benn hier Forscher fein? Wenn bort Friede und Rube herrschen, warum follten hier Streitigkei= ten stattfinden? Den Einen Sohn feben fie bort und burch

<sup>1)</sup> Wie viel Unbegreifliches ift in ber Ratur!

ihn seinen Einen Erzeuger. Niemand forscht und gritbelt dort, Jeder betet an und preist. Wenn dieses den Engeln genügt, warum sollte es nicht den Gefallenen genügen? Wenn Geist und Feuer (das Heer der Engel) ruhig schweigt, soll dann Staub und Asche sich frech erheben?<sup>1</sup>) Der Himmel und seine Bewohner fürchten sich (vor Gottes Majestät),

Die Erbe hingegen mit ihren Bewohnern raf't!

14. Gepriefen2) fei Jener, ber diefer Berberbniffe megen Drangfale berbeiführte! Er bat auf offentunbige Beife ränberische Borben berbeigeführt, weil Nachbarn in tiefster Rube uns beraubt haben. 3) Er hat ben Weg ber Irrgläu-bigen begünstigt, weil die Wiffenden (die in der Wahrheit Unterrichteten) benfelben (burch Bankereien) verkehrt haben. Die Fregläubigen verwüfteten bas Beiligthum, weil wir Lüge mit ber Wahrheit verbanden. Weil bie Briefter sich gegenfeitig fließen (bekampften), fo erhoben bie Irrgläubigen bas Horn (b. i. gewannen Macht). Was für ein Buch ift für uns groß genug, um barin bie Streitigkeiten niederzu= fcreiben? Beil Brüber einander verfolgten, verfolgt nun Einer Biele. 4) Weil wir von unferm Belfer uns abgewandt haben, machte er unfern Nachbarn uns zum Gegenstande bes Schimpfes. Da feine Worte uns wie gum Gefpotte geworben, find wir jum Gespötte und Gerede geworben. Schauen wir auf die Runfte; nehmen wir von ihnen ein Beifpiel! Wer arbeitet und fich auszeichnet, beffen Runft mirb mit Rubm anerkannt: wer sie aber verächtlich treibt

3) In icheinbarem Frieden uns burch Glaubensftreite ben

Glauben raubten.

<sup>1)</sup> Da bas hier fiebenbe fpr. Zeitwort in ber I. Form biefe Bebeutung hat, glaube ich bes Zusammenhangs wegen bieselbe an bieser Stelle auch ber Form Ethpa geben zu sollen. Rach bem Lexicon milfte man übersetzen: "Stanb und Afche sollen (wenn sie gribeln) ausgelacht werben."

<sup>2)</sup> Der hl. Bater preist Gott filr die Drangsale, von benen er im Folgenben spricht, weil fie zur gerechten Strafe und zur Befferung bienen sollten.

<sup>4)</sup> Nach V. Mof. 32, 30.

und entehrt, der wird auch von Allen für ehrlos gehalten. Der Schöpfer hat mit den Künsten Gerechtigseit verbunden, auf daß jenen, die sie betreiben, vergolten werde, was sie das bei verdorden haben. 1) Um wiedel mehr wird bei Ihm, dem (über Alles) Gerechten, das Gebührende besorgt werden! Weil wir unsern Beg (die wahre Lehre) verachtet und großeser Beschimplung preißgegeben haben, so hat uns der Herr unsern Nachbarn zum Schimpfe gemacht, daß wir von ihnen Verspottung davontragen. Seht: die Berirrten fragen uns: "Bo ist die Kraft der Wahrheit?" An uns wird also nun die Kraft geschmäht, die alle Kräfte überwindet. Weil unsere Freiheit ihre Kraft verborgen hält und die Wahrheit nicht glorreich vertheitigte, so verbarg auch die Wahrheit ihre Stärke, daß die Irrenden uns verhöhnen.

13. Grausame Kächer sind erschienen, freche Känber sind eingedrungen. Weil wir durch Grübelei entzweit sind, haben sie sich zum Kriege vereinigt. Weil wir durch Forschung entzweit sind, vereinigen sie sich zum Beutemachen. Weil wir dem Sohne (Gottes) nicht geborchen, gehorchen sie ihrem Oberbaupte. Weil wir das Gebot (Gottes) gering achten, ist dort (bei den Kriegshorden) das Gebot ditreng; weil hier die Ordnungen zerrissen sind, werden die Anordnungen dort genan befolgt. Dort erwachten die bei und gestorbenen Gesete zu neuem Leben; da wir gegenseitig uneins sind, gehorchen dort Alle Einem. Niemand forscht (bei den Feinden) über den König nach, wie und wo er sei; wir aber grübeln über den Sohn des Herrn aller Dinge

<sup>1)</sup> Nachdem der h. Bater im Allgemeinen gesagt, daß bei den Kiinsten je nach Berdienst Lob oder Tabel ertheilt werde, spricht er jetzt, wie der Jusammenhang mit dem Folgenden zeigt, bon der Bergeitung sür das Schlecht mach en de n dei Kunnanbeiten. Will man im Spr. statt chub ole "Berder bung en" gegen das Metrum chuble — Dedita, convenientia lesen, so wäre der gleiche Sinn wie im vorherzehenden Satze. Im Folgenden ist aber von Strafe die Rede.

2) Das Kanbcommando. Gebot der Vilinderung, ist schafe.

mit eitlem Geschwäße nach. Schon burch ben Wink jenes Sterblichen werben seine Heerschaaren erschreckt; in ter Kirche hingegen werben die Bücher übereifrig studirt, <sup>1</sup>) und so Mancher gibt seine Träumerei zum Besten. Was wir hier (d. i. unter uns, im eigenen Lager) ausgelieben, ist uns von dort zurückbezahlt worden. <sup>2</sup>) Die Frechheit ist andersewo erloschen; hier ist ihre Glut entbrannt. Die dort erskrankten Diebstähle stehen hier in vollem Flor der Araft. Weil sie dort den Wucher betrübt haben, ist ihnen bei uns freusdige Aufnahme geworden. Weil die Betrügerei dort schwach ist. haben wir sie hier doppelt start gemacht, und wenn es sich bei uns um Wahrheit handelt, wer wird darin entschieden sessen est

16. Sehet, auch bieß steht uns klar vor Augen. 3) Gott richtet uns ja durch Irrende (Ungläubige). Dort wird die Sonne verehrt, 4) und keiner grübelt über sie, die boch nur ein Geschöpf ist; hier haben wir den Schöpfer erniedrigt.

<sup>1)</sup> Wörtlich: abgerieben, teruntur libri, zu vbissosphichen Speculationen gegen ben Glauben. Das spr. Zeitw. sch'chak kommt in bieser Bebeutung im Banbe III. S. 128 und 323 vor. Bersteht man unter Bilcher die hl. Sch'rit, banm milste man eher ilbersetzen: "sie werden wie mit Filsen getreten." Der gedruckte Text bat sophre, die Gelehrte, anstatt sophre, Bicher. Wäre dieß die rechte Leseaut, dann milste man ilbersstehen: Die Gelehrten plagen sich mit Speculationen und Zweiseln. Die Gesehrten plagen sich, mit Speculationen und Zweiseln. Die Jatein. Uebersetzung dat "pedidus obteruntur in Euleria codices," woraus man sieht, daß er sophre gelesen dat. Des Gegensatzes zum "Binte" wegen empsieht sich dies Deutung, die ich auch in dieser Anmerkung vorgeschlagen. Das verachtete geschriebene Wort Gottes wird dem Weisstehen Winke eines Menschen entgegengesellt.

<sup>2)</sup> Wir bugen burch die Feinde bas unter uns Verschulbete.

<sup>3)</sup> Die spr. Praposition, die hier steht, bedeutet auch oft: wider, gegen; so könnte hier ebenfalls ber Sinn sein. Die lateinische Uebersetzung hat: Res coram agitur.

<sup>4)</sup> Bei ben Perfern.

weil Jebermann über ben Anzubetenden forscht. Austatt ither bas (bei ben Berfern) angebetete Feuer werben hier iber beffen Beren Untersuchungen angestellt. Dort wird bas Maffer geehrt: wir bingegen verachten unfere Taufe. Bene ehren aus Brrthum Geschöpfe anstatt bes Schöpfers: mir aber, die wir die Wahrheit kennen gelernt haben, gieben ihm (ober auch ihr, ber Wahrheit) bas Gelb vor. Da= rauf sind wir noch basu febr stols und verirren uns wissent= lich. Beil wir unfern Geift nicht beschränken, haben Feinde Die Mauern unserer Stadt umgestürzt; und weil unser Sinn nicht zur Rube kommt, haben Auswärtige unfer ruhiges Befilde vermuftet. Weil unfer Berg gang an ber Erbe bängt, haben fie uns unter Erdhaufen begraben; und meil mir nicht nach Liebe dürsteten, wird durch Durst Rache an uns genommen. Da wir zeitlicher Besitzungen wegen uns bin und her verirrten, irrt unfere Gefangenschaft 1) zwischen Bergen hin und her; weil wir anstatt Weizens Spreu ge-worden sind, hat der Oftwind 2) uns herum zerstreut. Beil wir überall hin (durch Speculation) umher schwärmten, wurben wir in alle Weltgegenden herumgetrieben. Da wir nicht zu bem Einen Zufluchtsorte 3) geeilt find, haben fie uns von einer Burg zur andern herumgejagt. Mitten im Frieden 1) find wir (geistig) todt geblieben; darum murben mir zwischen allerlei Begen 5) wie blind eingeengt. Wir haben die Ar=

<sup>1)</sup> Der Schwarm ber Unfrigen, bie von den Feinden gefangen weggeführt wurden.

<sup>2)</sup> Die Macht ber Perfer.

<sup>3)</sup> Dem festen mahren Glauben, bem horte bes Beiles.

<sup>4)</sup> Ober auch: im ebenen Felbe, in ber Beruhigung bes Glaubens.

<sup>5)</sup> Zur Strase unserer religiösen Zweiselsucht (die geistiger Tod ist) wurden wir von den Persern übersallen und ilberall hin auf Abwegen herum getrieben. Das fpr. Wort schaino — Frieden bedeutet auch ebenes, angebautes Land, welcher Sinn als Gegensatzu den Irrwegen hier passent scheint.

men nicht gespeist, und deshalb fättigte das Gevögel sich an unsern Leibern. Unsere Hirten, die übermüthig prahsten, liegen gedemüthigt im Lande der Magier (Bersien); Unreine steckten unsere Kirchen in Brand, weil wir darin nicht gottesfällig beteten. Den Altar zertrümmerten sie vor uns, weil wir den Gottesdienst nicht mit gebührender Andacht hielten. Die hl. Schriften zerrissen sie, da wir ihre Gebote nicht beobachteten.

17. Doch Er, ben wir verließen, verließ uns nicht; er will uns nur züchtigen und wieder gewinnen. Es erhob sich eine festgeschlossene Macht und brach über unfre nun entzweite (frühere) Eintracht berein. Scharfe Gewalthaber standen auf, räuberische Richter brangen ein; ein Krieg von ber Ferne ber rudte an, weil mitten unter uns ein mächtiger Krieg war. Bevor bie (feindlichen) Bogenschützen tamen, waren beimliche Bogenschützen (Die versteckten Glaubensfeinbe) unter uns; vor ben gezogenen Schwertern (ber Berfer), die da kamen, waren bei uns die Zungen (gegen ben Glauben wie Schwerter) gezogen. Im Saffe, bem unter uns gespannten Bogen, schleubern wir gespitte Pfeile; ba ift Niemand, ber nicht auf einen andern schießt; wir alle schiegen gegenseitig auf einander. Run führt ber Gerechte Uebel herbei, um dadurch unfern Uebeln (Glaubens-ftreitigkeiten) ein Ende zu machen; er führt Bogen (von Feinden) herbei, auf daß baburch ber Bogen bes Neibes ruhig werbe. Er schleubert auf uns sichtbare Pfeile, um Die verborgenen Bfeile (die innern Glaubensspaltungen) zu beenbigen. Er führte geharnischte Feinde berbei, damit wir unfere Schändlichkeiten ablegen und bes Panzers ber Auswärtigen wegen ben Banger ber Wahrheit anlegen möchten. Wenn er gezogene Schwerter über uns kommen läßt, fo follen bie gezogenen Bungen fcweigen. Führt er ben Bogen des Affpriers herbet, so foll die Lust nicht mehr ihre Pfeile schießen. Durch bas Schwirren ber Bogenfehne von außen ber werbe bas Spotten im Innern zum Schweigen gebracht. Wegen ber Furchtbarkeit und Gewalt ber Elephanten 1) follen wir nicht mehr über Niedrigere uns ftolg erheben. D fäen wir boch forgfältig Buße und Demuth unter uns, ba ja von allen Seiten innere und äußere Kriege über uns hereingebrochen sind!

> Ende der drei Reden über den Glauben.

1) Kriegselephanten ber feindlichen Beere.



# Dritte Abtheilung.

Auserlesene Reden

über verschiedene heil. Stoffe.

Mus bem Sprifchen und Griechischen überfest.



## Einleitung.

Da ber hl. Ephräm seinen hohen Ruhm vorzüglich ber ausgezeichneten Beredsamkeit verdankt, durch die er unter den Kirchenvätern hervorleuchtet, so glaubte ich in dieser vritten Abtheilung seiner ausgewählten Werke einige Reden ausnehmen zu sollen, die meiner Ansicht nach zu seinen beferen gehören. Ich bin weit entsernt, dies mein Urtheil Andern aufdringen zu wollen, hoffe aber doch jedenfalls solche Reden gewählt zu haben, deren Lectüre für jeden Leser lehrreich und erbaulich, oft auch wahrhaft erhebend sein kann und wird. Nach dieser allgemeinen Vorbemerkung ist es nöthig, den geneigten Lesern über die einzelnen Reden einige vorbereitende Ausstätung zu geben.

Die herrliche Rebe über die Verklärung Chrifti haben wir leiber nur mehr in der griechischen Uebersetzung, die von S. 41 an im II. griech. latein. Bande der römischen Ausgabe sich sindet. Sine armenische Uebersetzung ist im vierten Theile der Mechitaristen Ausgabe von Venedig. Man muß sich wirklich verwundern, wie Tillemont diese Rede für Ephräms unwürdig erklären konnte. Der ent-

schiebenste und untäugbare Beweis für ihre Echtbeit finbet sich in dem Sommertheise des großen maronitischen Festbreviers, da im Offizium der Berklärung Christi viele Stellen dieser Nede theils mit, theils ohne den Namen Epbräms wörtlich aufgenommen sind. So ist uns wenigstens ein Theil derselben im Originalterte aufbewahrt.

Die Rebe über die Auferweckung des Lazarus steht im II. sprisch-latein. Theile der röm. Ausgade Ephräms von S. 387 an. Ich habe sie nach den Berbesserungen übersetzt, die ich zum sprischen Texte der röm. Ausgade in einem Coder der vaticanischen Bibliothef gefunden, und daher weicht diese meine neue llebersetzung öfter von der ersten ab, die ich im V. Theile der ausgewählten Schristen Ephräms (Innsbruck, Wagner, 1834) bekannt gemacht habe. An vielen Stellen weht ein Hauch poetischer Erhabenbeit in ihr, wie dei der Schilderung der Gegenwart des Erlösers am Frade und des darüber entstandenen Schreckens in der Unserweist.

Einiger Zweifel berrscht barüber, ob die Nete über das leiben Jesu echt sei. Der strenge Tillemont verwirft sie begreislich; Ussemani aber berichtet, er habe sie in sehr alten griechischen und arabischen Handschriften gefunden. Das tiefe Gefühl der Andacht, das sich in ihr ausspricht, und manche dem Stile Ephräms eigenthümliche Wendungen, wie die Frage, ob es besser sei über das Geheinniß zu reden oder zu schweigen, machen die Echtheit sehr wahrscheinlich. Jedenfalls bietet sie reichen und schönen Stoff zur Betrachtung. Der griechische Text sindet sich im III. griech.-latein. Bande der röm. Ausgabe von S. 244 an.

Auch die Echtbeit der Rede über die Sünderin, welche Jesum salbte, im II. griech. latein. Bande von Seite 297 an, wird von Manchen in Zweisel gezogen. Es stimmt für sie das Ansehen der meisten Handschriften. Sie scheint mir sehr lesenswerth wegen der lebendigen anschaulichen Darstellung und des dramatischen Tones, der sie auszeichenet. Besonders ansprechend ist die Verherrlichung des Beis

landes im Munde ber Sünderin und ber Ausbrud ihrer feurigen Liebe gum erhabenen Geliebten.

Ju ben schönsten Lobreten Ephräms gehört wohl die über die 40 bl. Marthrer von Sebaste in Armenien, von S. 341 an im II. griech. - latein. Bande. Ihre Echtheit ist über jeden Zweisel erhaben, weil Ephräm selbst berichtet, daß der hl. Bastilus d. S. ibm die Geschichte dieser im Morgenlande so hochgeseierten Blutzeugen Ebristi erzählt habe, und in ihm dadunch der Entschluß entstanden sei, eine Lobrede auf sie zu verfassen. Zu bedauern ist, daß wir sie nicht mehr im Urterte haben, weil die griechische Uebersezzung öster unklar und verworren ist. Besonders schön ist die Geschichte des jüngsten Marthrers und seiner Mutter behandelt.

Die Geduld ber Lefer in Anspruch nehmen muß ich wegen der ungebührlich langen Rede über Jonas und die Niniviter, die im II. sprisch = satein. Bande der röm. Außgabe unter ten exegetischen Reden Ephräms von S. 359—387 steht. Ich habe sie trotz ihrer mitunter ermüdenden Breite als ein Beispiel aufgenommen, wie der reiche Geist Ephräms auß einer so einsachen Geschichte ein im Ganzen lebensvolles großes Gemälde abwechselnder dramatischer Scenen zu schaffen verstand. Man mag sie ein rhetorisches Epos nenen, dem es an rührenden poetischen und lehrreichen Stellen nicht fehlt. Bon dieser Rede existirt eine armenische mangelsafte und ungenaue llebersetzung, und eine ältere lateinische, die im III. griech. slatein. Bande von S. 561 an abgedruckt ist. Diese ist, soweit ich sie verglichen habe, genauer als die armenische.

Nach biesem hier mitgetheilten Reben werbe ich noch einige andere ber Aufnahme sehr würdige Reben sowohl aus dem Sprischen als aus dem Griechischen für diese dritte Abtheilung bearbeiten. Dann aber will ich zur Abwechslung, damit die geneigten Leser nicht überdrüfsig der übersflüfsig vielen Reben werden, als vierte Abtheilung ascetis

f che Abhandlungen zusammenstellen, um Ephräms Charakter als Geisteslehrer ober Führer zu driftlicher Tusgend und Bollfommenheit barzustellen.

P. Pius Zingerle.



#### Rede

über die Verklärung Jesu.

#### Inhaltsangabe.

Im Eingange wird die hl. Schrift mit einem Acker von unerschöpstlicher Fruchtbarkeit verglichen. Dann folgt die Darstellung der Gründe, warum Jesus die Jünger auf den Berg sührte, und die Schilderung der freudevollen Scene auf demselben. Hernach werden die Worte des hl. Betrus: "Hier ist gut sein" ausgelegt. Den Sinn der Stimme aus den Wolken: "Dieser ist mein geliebter Sohn u. s. w." setzt des Wede darauf in lebendiger, sinnreicher, frappanter Weise gestigt ties auseinander. Die Beweise für die zwei Naturen in Jesus sinden sich in einer langen Reihe von Fragen dargelegt. Den Schluß bildet ein Bekenntniß des Glaubens an die Gottheit und Menschheit Christi und an die allerheiligste Dreisaltigkeit.

1. Vom Ader kommt erfreuliche Ernte, vom Weinberge Fülle schmachafter Früchte, und von der hl. Schrift belebende Lehre. Der Acker gewährt nur für eine Zeit die Ernte, und ber Weinberg spendet nur für eine Zeit die Lese; die bl. Schrift aber läßt, so oft sie gelesen wird, allzeit belebende Lehre hervorquellen. Ist die Ernte auf tem Acker vorüber, so hört er auf zu tragen; ist im Weinberge die Lese vorüber, so wird er unfähig: 1) allein von der bl. Schrift mag man täglich ernten, ohne daß die Aehren für die Erstärer in ihr abnehmen, und jeden Tag kann man in ihr Lese balten, ohne daß die Trauben der in ihr hinterlegten Hoffnung außgehen. Nähern wir uns also diesem Acker, und genießen wir von den Früchten seiner lebensspentenden Furchen! Ernten wir von ihm Aehren des Lebens, die Worte unsers Herrn Jesus Christus nämlich, der zu seinen Jüngern sagte: "Es sind einige von den hier Stehenden, die den Tod nicht kosten werden, die ses Menschen Sohn in seinem Reiche werden kommen gesehen haben."

2. "Und nach sechs Tagen nahm er den Betrus, Jakobus und Johannes seinen Bruter auf einen sehr hohen Berg und ward vor ihnen verklärt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie Schnee."" Die Männer, von benen er gesagt hatte, daß sie den Tod nicht koften wirden, dis sie das Borbild seiner Ankunft geschaut hätten, sind nun diese, die er auf den Berg mitnahm und hinaufführte, und denen er zeigte, wie er am jüngsten Tage in der Glorie seiner Gottbeit und im

Körper feiner Menschheit fommen werde.

3. Er führte sie auf den Berg, um ihnen au zeigen, wer ber Sohn sei und wessen Sohn er sei. Als er sie nämlich gefragt: "Für wen geben die Leute mich, den MenschenSohn, aus?" erwiderten sie ihm: "Einige für ben Elias, andere aber für den Jeremias oder einen der Propheten."
Deßbalb führte er sie auf den Berg und zeigte ihnen, daß er nicht Elias sei, sondern ber Gott bes Elias; daß er auch nicht Jeremias sei, sondern Jener, der den Jeremias im

<sup>1)</sup> Im nämlichen Jahre Früchte zu geben. 2, Matth. 16, 28. — 3) Matth. 17, 1. 2.

Mutterleibe geheiligt, noch einer ber Bropheten, sondern ber herr ber Bropheten, welcher fie gesendet. Er zeigt ihnen, daß er ber Schöpfer bes himmels und der Erte sei, der herr ber Lebendigen und der Todten. Er gebot nämlich dem himmel, und dieser ließ ben Elias herabkommen; er

winkte ber Erbe, und fie erweckte ben Mofes. 1)

4. Er führte sie auf den Berg, um ihnen zu zeigen, daß er Gottes Sohn sei, der vor aller Zeit vom Bater erzeugt am Ende der bestimmten Zeit aus der Jungfrau Fleisch angenommen, und wie er selbst wußte, ohne Zeugung und auf unaussprechtiche Weise gedoren ward, indem er die Jungfrauschaft (der Mutter) unversehrt bewahrte. Wo nämlich Gott will, wird die Ordnung der Natur überwunden. Gott das Wort wohnte im Mutterschoose der Jungfrau, ohne daß seiner Gottheit Feuer die Glieder des Leibes der Jungfrau verbrannte, sondern er bewahrte sie die Veibes der Rungfrau, ohne dan dem Mißgeruche der Natur Esel zu haben, und trat aus ihr als sleischgewordener?) Gott bervor, um uns selig zu machen.

5. Er führte fie auf den Berg, um ihnen die Herrlichfeit der Gottheit zu zeigen und ihnen bekannt zu machen, daß Er der Erlöser Ifraels sei, wie er durch die Bropheten geoffenbart hatte, und damit sie an ihm nicht Aergerniß

<sup>1)</sup> Im Griechischen ist es zweiselhaft, ob zum Herabkommenlassen und Erwecken Gott Subjekt ist, oder himmel und Erbe. Zum Glücke ist die Stelle wörtlich im sprischen Breviere, und and der Geschlechtssorm der Berba erhellt, daß Himmel und Erde die Subjekte sind. Die sprischen Wörter, welche Himmel und Erde bedeuten, sind weiblichen Weschlechts, daber die sprischen Zeitwörter dazu auch in der weiblichen Form stehen. Sine ähnliche zweiselhafte Stelle kommt gegen das Ende dieser Rede vor. In den morgenländischen Sprachen ist diese Sabildung mit "und" nach Wörtern des Besehlens häusig, besonders um die Schnelligkeit des Vollzuges auszudrücken. Im zweiten Sat ist dann ein neues Subjekt als gehorchendes. 2) "Und das Wort ist Fleisch geworden." Joh. I. 14.

nähmen, wenn sie seine freiwilligen Leiden fähen, die er der Menschheit nach unsertwegen erdulden würde. Sie kannten ihn nämlich als Mensch und wußten nicht, daß er Gott sei. Sie kannten ihn als Maria's Sohn, als ben Menschen, der mit ihnen in der Welt herunnwandelte; allein auf dem Berge machte er ihnen bekannt, daß er Gottes Sohn und Gott sei. Sie sahen ihn essen und trinken, müde werden und ausruhen, entschlummern und schlafen, sich fürchten und schwitzen. Dieß Alles kam nicht seiner Gottbeit, sondern seiner Menschheit zu. Deswegen führte er sie auf den Berg, damit der Bater den Sohn nennete und ihnen

zeigte, er fei mahrhaft fein Cohn und Gott.

6. Er führte fie auf ben Berg und zeigte ihnen fein Reich vor seinem Leiden und seine Macht vor seinem Tode und feine Berrlichkeit vor feiner Beschimpfung und feine Ehre vor feiner Entehrung, bamit sie, mann er von ben Juden gefangen und gefreuzigt würde, erkennen möchten, daß er nicht aus Schwäche gekreuzigt worden sei, sondern freiwillig, weil es ihm fo gefiel, jum Beile ber Welt. -Er führte sie auf den Berg und zeigte ihnen die Glorie feiner Gottheit vor ber Auferstehung, bamit fie, wenn er in ber Herrlichkeit feiner göttlichen Natur vom Tob erftanden ware, erkennen möchten, daß er bie Berrlichkeit nicht gur Belohnung seines Leidens erhalten babe, als wenn er ihrer bedurft hatte, fondern daß fie von Ewigfeit her mit dem Bater und bei bem Bater sein gewesen sei, wie er ja felbst, ba er bem freiwilligen Leiben sich näherte, fagte: "Bater, verherrliche mich mit ber Herrlichkeit, die ich bei bir hatte, ebe bie Welt war!" 1) Diese unsichtbare und in der Menschheit ver= borgene Glorie feiner Gottheit zeigte er ben Aposteln auf bem Berge; benn fie faben fein Angeficht leuchten wie einen Blit, und feine Kleiber weiß wie ras Licht. Zwei Sonnen erblickten bort bie Apostel: eine am himmel wie gewöhnlich, und eine auf ungewöhnliche Beife, eine bie ihnen

<sup>1) 30</sup>h. 17, 5.

allein schien, sein Angesicht nämlich. Seine Meiber aber zeigte er weiß wie Licht, weil aus seinem ganzen Körper die Glorie seiner Gottheit hervorbrach, und sein Licht allen seinen Gliedern entstrahlte: denn nicht wie bei Moses leuchtete nur äußerlich sein Fleisch, sondern es drang aus ihm die Herrlichseit seiner Gottheit herror. Sein Licht ging auf und blied in ihm gesammelt; es ging nämlich nirgend anderswo hin und verließ ihn. Es kam ja nicht von einer andern Seite her, um ihn zu verklären; es war ihm nicht etwa bloß zeitweilig geliehen (sondern von Ewigkeit sein). Er zeigte auch nicht das ganze unergründliche Meer seiner Glorie, sondern nur, soviel ihre Augen zu ertragen vermochten.

7. "Und es erschien ihnen Moses und Elias und redeten mit ibm."1) Der Inhalt ihrer Unterredung mit ihm war wohl Diefer: Sie bankten ihm, baß burch feine Erscheinung somobl ihre Worte in Erfüllung gegangen, als auch die aller Brophe= ten, ihrer Genoffen. Sie brachten ihm Anbetung bar wegen bes Beiles, bas er ber Welt und bem Menschengeschlechte brachte, und wegen ber thatfächlichen Erfüllung bes Bebeimniffes. das sie vorgebildet hatten. Durch diese Besteigung des Berges ward den Propheten und Aposteln Freude gemacht. Die Bropheten freuten fich, da sie feine Menschheit faben, die sie bisber nicht gekannt hatten; es erfreuten sich auch die Apoftel, weil fie Die Berrlichkeit feiner Gottheit schauten, Die fie nicht gekannt, und bes Baters Stimme borten, Die bem Sohne Zeugniß gab. Durch Diefe erkannten fie auch feine Menschwerdung, von der sie bisher nur eine unklare Borftellung hatten, und es überzeugte fie nebst ber Stimme bes Baters die sichtbare Herrlichkeit seines Leibes als Wirkung der mit ihm ohne Wandel und Vermischung vereinigten Gottheit. Berfiegelt (bestätigt) ward fo bas Zeugniß Dreier burch die Stimme des Baters und burch Mofes und Elias, die als Diener um ihn franden. Die Apostel

<sup>1)</sup> Matth. 17, 3.

und Propheten sahen einander gegenseitig an; es erblickten sich dort einander die Führer des alten und nenen Bundes. Der bl. Moses sah den geweihten Simon (Betrus), der Hausbälter des Baters den Hausbälter des Sohnes. Jenersvaltete einst das Meer, damit das Volk mitten durch die Wellen ziehen könnte; dieser errichtete ein Gezelt, um die Kirche zu bauen. Der Jungfräuliche des alten Bundes sah den Jungfräulichen des neuen Bundes, Elias den Johannes; der den feurigen Wagen bestiegen hatte, schaute jenen, der am Busen des Feuers ruhte. Der Berg wurde zum Vorbilde der Kirche, und Jesus vereinigte auf ihm die zwei Testamente, welche die Kirche erhielt, und machte uns bestannt, daß Er es sei, der beide gegeben habe. Das erste erhielt seine geheinmisvollen Vorbilder; das zweite offensbarte die Herrlichkeit seiner Thaten.

2) Matth. 17, 4.

4) \$1, 21, 17. — 5) Ebenbas. B. 19. — 6) \$1, 68, 22. —

7) Bj. 87, 6. — 8) Koloff. 2, 14.

<sup>1)</sup> Johannes beim Abendmahle.

<sup>3)</sup> Diese Worte werden Jesu als Antwort auf den Ausruf bes Apostels Betrus in den Mund gelegt.

Herrlichkeit zurück? Bleiben wir hier, wie wird dann geschehen, was ich dir gefagt? Wie wird die Kirche gebaut werden? Wie wirft du von mir die Schlüffel des himmelreichs bekommen? Wen wirst du binden, wen lösen? Wenn wir hier bleiben, so wird Alles, was durch die Propheten gesagt worden ist, unerfüllt bleiben. — Simon sagte ferner: "Machen wir hier drei Hütten, Dir eine und eine dem Moses, und dem Elias eine!"") Simon hatte die Sendung, die Kirche in der Welt zu dauen, und er will Hitten auf dem Berge bauen! Er betrachtete nämlich jetzt noch Jesum nur als einen Menschen und stellte ihn mit Woses und Elias zusammen. Der Heiland zeigte ihm aber, daß sein Gezelt unnöthig sei. Er war es ja, der seinen Altvätern in der Wüste 40 Jahre lang ein Wolsengezelt aufgerichtet hatte.

9. "Als sie noch redeten, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolfe." 2) Siehst bu. Simon, ein Bezelt ohne Arbeit errichtet; ein Bezelt, bas die Sitze abhielt und feine Fin= fterniß an fich hatte: ein Bezelt, das blitte und leuchtete? Während die Jünger sich verwunderten, ward aus ber Wolfe eine Stimme vom Bater gehört, die ba fprach: "Dieft ift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe: ibn boret!" 3) Bei Diefer Stimme fehrte Mofes an feinen Ort Burud und Elias in feine Begend; die Apostel aber fielen auf ihr Angesicht zur Erbe nieber, und Jesus stand allein ba, weil jene Stimme nur von ihm im vollen Sinne galt. Die Bropheten floben, und die Apostel fielen zur Erbe; benn fie bedeutete bie bezeugende Stimme bes Baters: "Dieß ift mein geliebter Gobn" u. f. f. nicht. Der Bater belehrte fie. daß die Verwaltung bes Mofes vollendet sei und sie ben Sohn hören follen; jener rebete nämlich als Diener, mas er geheiffen mar, und verkündete, mas ihm gefagt worden war. 4) Ebenfo auch alle Bropheten, bis endlich Jener fam.

<sup>1)</sup> Matth. 17, 4. — 2) Cbenbas. B. 5. — 3) Ebenbas. — 4) Hebr. 3, 5.

für ben Alles hinterlegt war, 1) das ist Jesus. Dieser ist Sohn, nicht Anecht; herr und nicht Diener; herrscher und nicht Untergebener; Gesetzeber und nicht Unterthan, gött-licher Natur. "Dieser ist mein geliehter Sohn" u. f. w.

10. Den Aposteln offenbarte ber Bater auf bem Berge, mas ihnen unbefannt war. Der ba ift, offenbarte ten, ber ba ift. 2) ber Bater ben Gohn. Bei Diefer Stimme fielen Die Apostel auf ihr Angesicht zur Erbe nieber: benn es ericholl ein furchtbarer Donner, fo bag von feinem Schalle Die Erbe gitterte, und Die Apostel zu Boben fturgten. Er zeigte, ihnen an, bag ber Bater mahr fei. Dann rief fie ber Gobn mit feiner Stimme und machte fie auffteben. 3) Wie nämlich die Stimme bes Baters fie niebergeworfen batte, fo richtete Die Stimme bes Sohnes fie burch die Macht feiner Gottheit auf. die in feinem Fleische wohnt und unwandelbar mit ibm vereinigt ift, fo daß beide in einer Berson unzertheilt und unvermischt bei einander bleiben. Er mar nicht wie Moses nur äußer= lich glänzend, fondern strablte als Gott in Glorie. Mofes wurde nur durch den Glang feines Angesichts mit Berrlichteit überstrahlt; Jesus aber glänzte am ganzen Leibe burch Die Glorie feiner Gottheit, wie die Sonne burch ihre Strahlen.

11. Der Bater rief: "Dieß ist mein geliebter Sohn" u. s. w. Der Sohn ist bennach von der Glorie der Gottsheit nicht getrennt: denn Eine Natur sind der Vater und Sohn mit dem hl. Geiste, Eine Kraft und Eine Wesenbeit und Eine Gerrschaft. Auf Einen nur ließ er die Stimme mit einem einsachen Namen ertönen, aber mit furchtbarer Herrlichseit. Auch Maria nannte ihn Sohn, dem menschlichen Leibe nach unzertrennt von der Glorie der Gottheit; denn Ein Gott ist's, der im Fleische in der Welt erschien. Seine Herrlichkeit deutete seine göttliche Katur vom Bater an, und sein Leib zeigte die menschliche Katur aus Maria

<sup>1)</sup> D. i. an dem Alles, was im alten Testamente voransgesagt und vorgebildet war, in Erstüllung gehen sollte.
2) II. Mos. 3, 14. — 3) Matth. 17, 7.

beibe Naturen verbunden und vereint in Einer Berson. Er ist der Eingeborne vom Bater und der Eingeborne von Maria. Wer ihn (in 2 Bersonen) trennt, 1) wird von seisnem Neiche getrennt werden, und wer seine Natur vermischt, 2) wird sein Leben versieren. Wer da längnet, Maria habe Gott geboren, wird 3) nie die Glorie seiner Gottheit schauen. Wer da längnet, daß er einen sündenlosen Leib getragen, wird vom Heil und Leben verworfen, daß durch

feinen Leib gegeben wird. 4)

12. Die Werke felbft bezeugen und feine göttlichen Wunderthaten lehren die Verständigen, daß er mahrer Gott ift, und feine Leiben beweifen, daß er mahrer Menich ift. Werren die Geiftesfranken (b. i. die Frrgläubigen) nicht überzeugt, fo werden fie an feinem furchtbaren Tage beftraft werden. Ward er nicht Fleisch, wozu wurde Maria in's Mittel gezogen? Und wenn er nicht Gott mar, men nannte Gabriel Berr? War er nicht Fleisch geworden, wer lag in ber Krippe? Und mar er nicht Gott, wen priesen Die herabgeftiegenen Engel? Wenn er nicht Fleisch mar. wer wurde in Windeln eingewickelt? Und wenn er nicht Gott war, wen beteten die Hirten an? War er nicht Fleisch. wen ließ Joseph beschneiben? Und war er nicht Gott, qu weffen Ehre lief ber Stern am himmel einber? War er nicht Fleisch, wen fäugte Maria? Und war er nicht Gott, wem brachten bie Magier Geschenke bar? Wenn er nicht Fleisch war, wen trug Simeon auf ten Armen? Und wenn er nicht Gott war, zu wem fagte er: "Entlaß' mich nun im Frieden!" 5) Wenn er nicht Fleisch war, wen nahm Joseph

<sup>1)</sup> Wie die Nestorianer.

<sup>2)</sup> Bie die Monophysiten. Die Naturen waren vereint, aber nicht vermischt.

<sup>3)</sup> Nach bem Griechischen: möge nie u. f. f. Es ift sedoch Drohung, nicht Wunsch, wie der Zusammenhang beweist.

<sup>4)</sup> Durch bie bl. Rommunion.

<sup>5)</sup> Lut. 2, 29.

und floh nach Aegypten? Und wenn er nicht Gott war, an mem ging bas Wort in Erfüllung: "Aus Aegypten hab' ich meinen Sohn berufen?"!) War er nicht Fleisch, wen taufte Johannes? Und war er nicht Gott, von wem sagte der Bater vom Himmel herab: "Dieß ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe?" Und war er nicht Fleisch, wer fastete und hungerte in der Bilste? Und war er nicht Gott, wem bienten die Engel, die herabkamen? Wenn er nicht Fleisch war, wer wurde zur Hochzeit nach Cana in Galisa eingeladen? Und wenn er nicht Gott war, wer verwandelte das Wasser in Wein? Wenn er nicht Fleisch war, in wessen Hänen lagen die Brode? Und wenn er nicht Gott war, wer fättigte in der Wisse mit fünf Voden und zwei Fischen? Schaaren, welche ohne Weiber und Kinsber Tausende betrugen?

13. Wenn er nicht Fleisch war, wer schlief bann im Schiffe? Und wenn er nicht Gott war, wer gebot scheltend dem Winde und dem Meere? War er nicht Fleisch, mit wem speiste Simon der Pharisäer? Und war er nicht Gott, wer verzieh die Vergehungen der Sünterin? Dar er nicht Fleisch, wer faß von der Reise ermattet auf dem Brunnen? Und war er nicht Gott, wer bot der Samariterin lebendiges Wasser an und warf ihr vor, daß sie fünf Männer gedadt? War er nicht Fleisch, wer trug die Kleider eines Menschen? Und war er nicht Gott, wer wirkte Wunder und erstaunliche Thaten? Wenn er nicht Fleisch war, wer spie auf die Erde und machte Koth? Und wenn er nicht Gott war, wer machte durch den Koth die Augen sehend? Denn er nicht Fleisch war, wer weinte deim Grade

<sup>1)</sup> Hof. 11, 1 und Matth. 2, 15.

<sup>2)</sup> Die er nämlich wunderbar vermehrte.

<sup>3)</sup> Der hl. Ephram bat hier offenbar bie Erzählung bei Luf. 7, 36 u. f. f. im Sinne, wo aber ber Pharisar nicht genannt wird. Simon nennt er ihn mit Rucksicht auf Matth. 26, 6.

<sup>4) 30</sup>h. 9, 6 u. s. f.

bes Lazarus? Und wenn er nicht Gott war, wer rief ben viertägigen Tobten gebietend baraus bervor? War er nicht Fleisch, wer faß auf bem Füllen? Und mar er nicht Gott. wem zogen bie Schaaren mit Lobgefang entgegen? Bar er nicht Fleisch, weffen bemächtigten fich bie Juden? Und war er nicht Gott, wer gebot ber Erbe und fturzte fie (bie Bascher burch bas Erbeben berfelben) zu Boben?1) War er nicht Wleisch, wer ward mit bem Backenstreiche geschlagen? Und war er nicht Gott, wer heilte bas vom Betrus abgehauene Dhr wieber an feine Stelle an? Menn er nicht Fleisch war, weffen Gesicht ward angespieen? Und wenn er nicht Gott war, wer gab ben Aposteln burch Unbauchen ben beil. Geift?2) Wenn er nicht Fleisch mar, mer ftanb im Gerichtsbaufe por Bilatus? Und wenn er nicht Gott war, wer erschreckte bie Gemablin bes Bilatus im Traume?3) Wenn er nicht Fleisch mar, weffen Rleiber gogen bie Rrieg8= fnechte aus und vertheilten fie? Und wenn er nicht Gott war, wie ward die Sonne bei ber Kreuzigung verfinstert? War er nicht Fleisch, wer hing am Kreuze? Und war er nicht Gott, wer erschütterte von Grund aus Die Erbe? War er nicht Fleisch, weffen Band' und Fuße murten mit Nageln angenagelt? Und war er nicht Gott, wie gerriß ber Vorhang des Tempels und spalteten fich die Welsen und thaten bie Graber fich auf?

14. Wenn er nicht Fleisch war, wer schrie bann: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Und wenn er nicht Gott war, wer sagte: "Bater, vergib ihnen!" Wenn er nicht Fleisch war, wer hing mit den Räubern am Kreuze? Und wenn er nicht Gott war, wie konnte er zum Räuber sagen: "Seute wirst du mit mir im Paradiese sein?" War er nicht Fleisch, wem reichten sie Galle und Essig dar?

<sup>1)</sup> Joh. 18, 6. Man kann auch die Erbe als Subjekt benken und übersetzen: Wer gebot der Erbe, daß fie u. s. w. Bergleiche die Anmerkung balb nach dem Eingange.

<sup>2)</sup> Joh. 20, 22. — 3) Matth. 27, 19.

Und mar er nicht Gott, weffen Stimme borte bie Unterwelt und erbebte? War er nicht Fleisch, meffen Seite burch= bohrte bie Lange, daß Blut und Waffer' beraustam? Und war er nicht Gott, wer zertrümmerte die Bforten ber Unterwelt und gerbrach bie Fesseln, und auf wessen Geheiß tamen bie eingeserferten Tobten bervor? War er nicht Fleifch, men faben die Apostel (nach ber Auferstehung) im Saale? Und war er nicht Gott, wie tam er bei verschloffenen Thuren binein?1) Wenn er nicht Fleisch war, in wessen Santen befühlte Thomas die Wundmale ber Rägel, und in weffen Seite jenes ber Lange? Und wenn er nicht Gott mar, wem rief er au: "Mein Berr und mein Gott!" War er nicht Fleisch, wer af am See von Tiberias? 2) Und war er nicht Gott, auf wessen Gebot ward bas Nets voll? War er nicht Bleisch, wen faben die Apostel und Engel in den himmel aufgenommen?3) Und war er nicht Gott, wem öffnete sich ber Simmel, und wen beteten bie Machte unter Zittern an. und wen forberte ber Bater auf: "Setze bich zu meiner Rechten!" wie auch David fagt: 4) "Es sprach ber Berr zu meinem Berrn: Setze bich zu meiner Rechten!"

15. Wenn er nicht Gott und Mensch war, so ist unste Erlösung nur ein Lügenwerk, und sügenhaft sind die Aussprüche der Bropheten; allein wahr redeten die Propheten, und ohne Lüge sind ihre Zeugnisse. Was sie (zu sagen) gebeissen wurden, sprach der hl. Geist durch sie; daber lehrte uns auch der keusche Johannes, der am Busen des Feuers gelegen, die Stimmen ter Propheten befrästigend, von Gott in den Evangelien sprechend also: "Im Ansange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alles ist durch dasselbe gemacht worden, und Richts, was gemacht worden, ist ohne dasselbe gemacht. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Der da ist aus Gott, Gott das Wort, der eingeborne Sohn

<sup>1)</sup> Foh: 20, 19. — 2) Foh. 21, 1. — 3) Apost. 1, 10 s. 4) Bs. 109, 1.

bom Bater, gleichwesentlich mit bem Bater, bas emige Bort. Das da ift aus bem, ber ift, por allen Zeiten auf unaussprechliche Weise ohne Mutter aus dem Bater gezeugt, Die= fer wird am Ende (ber bestimmten Zeit) aus ber Menschentochter, aus Maria ber Jungfrau ohne Bater geboren. Gott. der Fleisch geworden, nahm von ihr bas Fleisch an und wurde Mensch, was er zuvor nicht war, blieb aber Gott, ber er war, um die Welt zu erlofen. Dieß ift Chriftus, der Sohn Gottes, der Eingekorne vom Bater und der Eingeborne von der Mutter.

16. Ich bekenne ihn als vollkommnen Gott und vollkommnen Menschen, ber in ben zwei hypostatisch ober zu Einer Berson vereinten Naturen erkannt wird ohne Trennung und Bermischung und Berwandlung, und der Fleisch angenommen hat, bas burch eine vernünftige und verftandige Seele belebt war, und der uns in Allem, nur die Sünde ausgenommen, ber menschlichen Natur nach gleich geworden ift: irdisch zugleich und himmlisch, zeitlich und ewig, beschränft und unbeschränft, zeitlos und ber Zeit unterworfen, erschaffen und unerschaffen, leibend und leibensunfähig, Gott und Mensch und zwar in beiber hinsicht vollkommen, Einer in zwei Raturen. Es ift Gine Berson bes Baters und Eine Berson bes Sohns und Eine Berson bes bi. Geistes: Eine Gottheit, Eine Macht, Eine Herrschaft in drei Personen oder Sypostasen. Go sollen wir die beilige Einheit in ber Dreiheit und Die hl. Dreiheit in ber Einheit verherrlichen, indem der Bater vom Simmel berab laut gerufen hat: "Dieß ift mein geliebter Sohn; ben höret!" Diefe Lehre nahm die bl. fatholifche Kirche Gottes auf; in diefer heiligen Dreieinigkeit tauft sie zum ewigen Leben; biefe preiset sie mit gleicher Ehrenbezeugung als heilig; biese befennt fie als ungertheilt, ungetrennt, betet fie ohne Brrthum an, bekennt und verherrlicht sie. Diefer breiperfönlichen Einheit gebührt Lob, Danksagung, Ehre, Macht, Verherr= lichung: bem Bater und bem Gohn' und bem hl. Beifte, jett und allzeit und in alle Ewigkeiten. Umen!

# Rede

über die Auferweckung des Lazarus.

Nachdem er dieß gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: "Laza= rus, komm heraus!" 30h. 11, 43.

### Juhaltsangabe.

Nach einer ernsten Ermahnung zur Ausmerksamkeit im rechten Geiste und einer Anrebe an die Kirche verspricht Ephräm den Zuhörern Wunderbares zu zeigen, und richtet in sebhafter Wendung seine Rede an Lazarus. Hierauf spricht er von dem Zwecke der Ankunft Jesu, dem Sieg liber den Tod und der Verseihung des Lebens. Sinnig wird die Frage erörtert, warum gerade Lazarus und nicht ein früher Gestordener erweckt wurde, mit einer Vernerfung iber den Illingling von Naim und die Tochter des Jairens. Pernach macht der Redner seine Zuhörer auf die bedeutenden Umflände dei der Kedner seine Zuhörer auf die bedeutenden Umflände dei der Krweckung des Lazarus aufmerksam und stellt die Gründe dar , warum Jesus seine Ankunst verzog; deweist dann, daß die Frage nach dem Orte des Grades keinen gegründeten Einwurf gegen die Gottheit Jesu darbiete. Nach neuer

Aufforderung zur Aufmerksamkeit, indem bie Rirche ber Acker Chriffi fei, fdilbert Ephram ben Erlofer am Grabe, Die Stabt ber Tobten, ihr und bes Tobes Erschrecken, bann bie Erweckung bes Lazarus. Auf geistreiche Weise wird enblich erklärt, warum Jefus nur gesagt: Romm beraus! und nicht: "Rommet berana !"

1. Drängt ihr, Bubörer, auf mich ein, baß es mich brange zu fprechen, ober ift bas Gebor verftopft, und foll beghalb auch die Zunge schweigen? Dürstet ihr wohl jetzt vom Weine der Lehre zu trinken, oder soll ich es unterlassen, bas Getrant zu mischen, welches bie Wiffenschaft ausgeprest hat? 1) "D ibr alle, die ihr dürstet, kommet zum Wasser!" rief der Prophet 2) im Geiste. Er zeigte den Dürstenden das Getränk; die Quelle der Lehre entspringt ben Bedürftigen von ber Kanzel. Wen nicht dürftet, ber mag bas Trinken laffen; benn wir bringen unfer Getränk Niemanden mit Gewalt auf. Ift Jemand ba, beffen Liebe an die Schauspiele ber Außenwelt gefesselt ift, ter mag weggeben, und bann werb' ich sprechen; benn es gebricht mir an Zuhörern nicht. Befindet sich Jemand hier, ber göttlichen Dingen fich tropig widerfett, fo muß ich gerade nicht fprechen gu ihm, wie er auch mich nicht anhören muß. Wer fich vom Unschauen ber Gitelfeit noch nicht losgeriffen bat, versteht es nicht mich anzuhören; auch spreche ich zu bem nicht, bessen Liebe durch die Frriehre der Griechen gefesselt ist. 3) Entweder soll er dieselbe (diese Liebe nämlich) ablegen

<sup>1)</sup> Wie 3. B. aus Trauben ober anbern Früchten. 2) Jesai. 55, 1. 3) Unter Griechen werben bier wohl Heiben zu versteben 3) Unter Griechen werden hier nocht Herben zu versieden fein, wie Köm. 1, 16; Galat. 3, 28; Koloss. 3, 11. Der Sat nach dem Worte "anzuhören" kann in Berbindung mit bem zunächst Borbergebenden auch übersetzt werden: "und ich spreche auch zu ihm nicht, weil seine Liebe" u. s. w. Es ist oft schwer zu entscheiden, ob die Partikel d als Relativoer als Causalwort zu fassen ist.

und bann zubören; oder er soll gehn und nicht bören. Wer gewohnt ist von vielen Göttern zu hören, den befriedigt meine Lehre nicht: denn ich predige nur Einen Gott. Ber mit Geschrei jenen Schwarm von Göttinnen ansingt, wie könnte ich dem gefallen, ba ich eine jungfräuliche Mutter verkünde? Ber nicht an Christus genäht 1) ist, past für das Gewebe meiner Rede nicht; benn Geift ist, was ich

hier ansspreche: auserlesene 2) Zeuge suche ich.

2. Dir, o Rirche, verlang ich ein Getränf zu bereiten. auf daß bu auch meine Worte trinkest. Bu bir, o Reine, fpreche ich; benn du bift fremd allen Gitelfeiten. Mit Dffenbeit tritt die Lehre auf, um dir die Wahrheit anzuzeigen; sie verbirgt sich vor ben Zuschauern unter keiner fremben Bulle. Die Bahrheit wird offen und ohne Schen auf ihrer Rangel ausgelegt und verstedt fich por beiner Verfammlung nicht; benn sie ift nicht bazu gemacht zu täuschen. Im Gewande ber Wahrheit tritt die Lehre auf, fragt in ihrer eige= nen Beije und fpricht über fie (Die Bahrheit nämlich) nach ben ihr eigenthümlichen Arten. Wollte fie in Irrthum füh= ren, dann ware es für fie geeignet fich zu verhüllen; weil aber die Wahrheit ift, wie sie ift, so verandert sie ihre Be-Ralt nicht. Wäre fie an fich buntel, fo ware ihr allerdings eine Berhüllung angemeffen; weil sie aber Licht ift, ras mit Madyt erglänzt, fo steht fie offen und flar ba.

3. So tritt nun die Lehre vor ench mit freier Offenheit auf; öffnet daher auch Ihr das Gehör, damit sie durch dasselbe aufrichtig aufgenommen werde! Erstannliche Schaufviele werd' ich heute vor ench erscheinen lassen; seid aufmerksame Zuschauer für das Wunder, das sich in der That

<sup>1)</sup> D. i. mit ihm vereinigt ift, sich innig an ihn und seine Lebre balt.

<sup>2)</sup> Anstatt außerlesene hat ber vatikanische Cober bie Leseart "Zeuge, die für Gott passen," bein Sinne nach richtig, aber zum siebensplbigen Metrum, in bem bie Rebe verjaßt ift, nicht passent.

euch barftellt! Bon ben Schausvielen 1) Chrifti bring' ich nur Eines auf Die Bahn, und nur ein gläubiger Ginn. foust sogar ein Brophet nicht, vermag es zu feben. Reinigt bas Auge eures Geistes, um die Wahrheit zu schauen, und hat fie bas Ihrige gezeigt, so preiset Gott, wenn es wunberbar ist! - Komm mir nun beraus, o Todter, ber aus bem Grabe auferwedt marb! Lazarus, geh hervor, 2) zeige ber Kirche bas Griffannliche in beiner munberpollen Geschichte! Romm, ber du gebunden einbergebst und umwickelt taber wandelft, offenbare ber Versammlung, Die Renes liebt, beine staunenerregende Geschichte! - Auf Die Stimme, welche Die Tobten erweckt, bebt meine Redo vor euch. Soren wir bewundernd zu; benn die gange Begebenheit ift Bunder. Rur Gine Wunderthat Chriffi bringe ich vor: benn erftaunensvoll find alle, und ich vermag nicht einmal diese Gine würdig barzustellen.

4. Der Sohn, der die Todten erweckt, wird vom Allerhöchsten gesandt, um dem Menschengeschlechte in Kürzes) die Auserstehung zu versitnden. Der Sohn des allmächtigen Derrn 'd tam zum schwachen Geschlechte Adams, um es durch das Leben, welches er den Begrabenen verkündete, vom Falle auszurichten. Der Sohn des Reiches die ward geschickt, die Stadt des Todes zu erobern, und er stieg hinab, um in ihr seine Fahne auszustellen, danit sie sein Siegeszeichen sei. Durch die zwölf Geerführer, die er sich auser-

<sup>1)</sup> D. i. wunderbaren Berfen, die ein angerorbentlich Schaufpiel gewähren.

<sup>2)</sup> Der Satz läßt fich auch jo ordnen: "Geh' aus bem Grabe hervor" u. j. w.

<sup>3)</sup> D. i. nicht burch viele Worte, sonbern burch entschebende Thaten, Erweckungen von Tobten. Da bas hier stehenbe spr. Wort auch Gericht bebeutet, so könnte ber Sinn auch sein "um die beim letzten Gericht ersosgende Auserstehung zu verklinden."

<sup>4)</sup> Ober auch "ber all mächtige Sobn bee herrn," je nachbem man bas Epitheton beziehen will.

<sup>5)</sup> Dem bas ewige Reich, bie Herrschaft als Erbe gebührt.

wählte mit ihm zu ziehen, erstürmte er die Stadt der Finfternisse, die durch Größe sich auszeichnete. Am toden Lazarus, der schon den Geruch der Berwesung von sich gab, wollte er seine Macht zeigen, daß er nämlich durch die That die Todtenerweckung bestätige und sie nicht bloß mit Worten predige. Nicht einen von den Entsernten erweckte er, oder einen von den trüßern Zeiten, auf daß die Anwesenden nicht weiselnd fragen dürften: "Wer ist denn der? Und wessen Sohn ist er?" Denn hätte er den Seth oder Enoch oder Adam auserweckt, so wäre seine Auserweckung weiselhaft gewesen, weil Niemand sie gekannt hätte. Von der Mitwelt erweckte er einen Totten, von dem man wohl wußte, wessen Sohn er sei, damit jene selbst, die ihn begraben hatten, Zeugen der Wahrheit für seine Auserwest-

tung fein follten.

5. Eine (b. i. die Tochter res Jairus) entriß er bem Rachen bes Todes: einen andern (ben Sohn ber Wittwe von Naim) feinen Banben, ten Lagarus aber jog er aus feinem zerftorenden Bauche. Dem Beleber ber Tobten mar nicht so fehr baran gelegen, biefe zu erwecken, als vielmehr burch die Beißeln, die er aus ber Unterwelt megführte, fein Siegeszeichen barin aufzuftellen. Dem ganzen Befchlechte predigte er burch die gute Hoffnung Ermuthigung, um burch bie drei Zeugen, die er in's Leben gurudrief, Die Auferstehung von ben Todten als mahr zu bestätigen. Der Bochstweife mahlte und nahm aus ben Tobten brei Altersftufen: einen Mann, ein Mägblein und einen Jungling, ale Borbilder für die Ersten, Letten und Mittleren. Er wollte bie Eine Auferstehung von Abam an bis an's Ende glaubwür= big machen, um burch bie nahen Tobten auch ben weitentfernten große Soffnung zu erweden. Die erften Berftorbenen stellte er burch Lazarus bar, bie mittleren burch ben Jüngling, bie letten burch bas Mäbchen. Allen verfünbete er Eine Auferstehung. Richt folche, beren Zeiten und Alter vergangen maren, rief er jum Zeugniß für bie Auferftehung vor bem ungläubigen Bolte in's Leben gurud, fontern ben Lagarus von Bethanien, beffen Wohnort und Hans bekannt war, beffen Schwestern auch noch am Leben waren, bessen Berwandte sich in der Näbe befanden.

6. In ben Tagen ber beftigften Trauer über ihn und bes gewaltigsten Schmerzes feiner Lieben, ba man in ber Spnagoge, Diefer Feindin ber Wahrheit, Die Geschichte feines Todes besprach, da die Wehklagenden noch unter ben Schaaren ber Ruben laut um ibn weinten und ber bem Andern Die Nachricht feines Todes brachte, ba ber Schmerk um ihn noch nicht gestillt, und bas Berücht von feinem Tode noch fart mar, und Alles herbeitam, feine Schweftern feinetwegen zu tröften. da ber Ruf von feinem Tobe ganz gewiß und sein Begräbniß unter den Augen Vieler vor fich gegangen war, in seinem Saufe bie Tobtenklage gehalten wurde und feine Befannten ihn beweinten: ba fam ber Berr ber Auferstehung, um feine Macht zu erweisen, nicht fo febr um Lazarus zu erweden, als um bie hoffnung zu ftarten. Der gangen Welt zeigte er an Ginem Bingeschiedenen ein Borbild ber allgemeinen Auferstehang und ftellte in ber Stadt ber Begrabenen Die Fahne des Lebens auf. Er batte ben Todten in Verwesung übergeben 1) laffen, und bann tam er ihn zu erwecken. Go erwahrte fein Geftank ben Tob. und feine Auferwedung bie (allgemeine) Auferstehung. Der Berftorbene mandelte drei Tage unversehrt im Gebiete bes Tobes, am vierten aber fant er in's Meer ber Bermefung. Der Tod nahm und führte ihn brei Strecken entlang, Die bort waren; allein an ber vierten Stelle perfcblof er ibn im Abgrunde der Tobten.

7. Jesus ließ ihm ?) längere Zeit, bis er ganz in die Unterwelt hinabgestiegen war, um ihn dann aus der Tiefe der Grube herauf zu ziehen und die Verwesung des Todes zu überwinden. Dieser nahm den Begrabenen und gab ihn

<sup>1)</sup> Wörtlich "ftintend werben." 3ob. 9, 39.

<sup>2)</sup> Nämlich bem Lagarus, weil Jesus nach ber Nachricht von bessen Krankbeit noch zwei Tage zu tommen verzog. Joh. 11, 6.

ber Faulnif preis. Das Gewürm begann, fich an ibm gu weiden, und die Bermoterung gehrte an feinem Wleische!") Er schwamm in ber Gestorbenen Bfütze und versant in ber Unterwelt ber Begrabenen und war in den Dzean der Untergegangenen hinabgesturzt. Es verfentte ibn nämlich ber Wind des Todes in ten Abgrund ber Bermobernden, auf daß biejenigen, welche in ber Unterwelt verloren waren, die erschienene Auferstehung erfreuen mochte. Jefus hatte ibn binabsinken und in die Tiefe des Todes fallen laffen, bamit bann die Stimme feiner Auferwedung binabkommend ber Tiefen Saubt gertrate. Der Tob entraffte ibn aus ber Wohnung bes Lebens, brachte ihn in Die Stadt ber Berwefung. 2) schloß seine festen Thore und war voll Zuversicht. daß sie nicht murden aufgesprengt werben. Jesus aber ver= gog eine Beile, damit die Berwefung fich des Leibes be= mächtige, und bann ber Geruch tes Tobten flar für feine Auferwedung zeuge. Der Allwissente machte es seinen Jüngern befannt: "Unser Freund Lazarus ift geftorben."

Er zögerte aber aus Gründen, dis ter Todte anfing in Berwesung überzugehen. Dadurch, daß er es offenbarte, eh' er hinging, legte er einen Beweis seiner Alimacht ab; 3) weil er aber zögerte, bis der Todte zu riechen anfing, verherrlichte er badurch noch mehr das Bunder seiner Er-

wedung vom Tobe.

- 1) Bortlich: machte fein Fleisch wimmeln von Burmern.
- 2) Der sprische Ausbruck heißt wörtlich "Stadt ber Feftung;" die latein Uebersetzung bat "arcem munitissimam." Ich erlaube mir des Gegenfatzes zu "Leben" wegen anstatt merdo, d. i. Festung, zu lesen medro Tobtenstaub. Es handelt sich nur um Versetzung eines Punttes, wie es in Handschriften und Drucken oft der Fall ist.
- 3) Allmacht, weil Jesus (Job. 11, 11) beifügte, daß er bingebe ihn aufzuweden. Das Offenbaren bes Gestorbensfeins war für sich allein Beweis ber Allwissenhelt.

8. Das Madchen rief er im Saufe in's leben gurud und gab es feinem Bater: ben Jungling erweckte er auf bem Wege, wo er zu Grabe getragen ward; ben Lazarus aber ließ er im Befängnisse bes Grabes gu verwesen anfangen. Dann ließ er erft feine Stimme in tie feste Burg bes Starken eindringen, um ben Tobten zu erwecken. Go rief er also im Sause, auf dem Wege und aus bem Grabe Tobte wieder in's Leben, um auf ber ganzen Strafe bes Todes die Meilensteine ber Auferstehung aufzurichten. Auf ben gangen Bfad ber Singeschiedenen ftreute er Die Soffnung bes Lebens aus; benn er ließ am Anfang', am Enbe und in ber Mitte besselben feine Auferstehung erscheinen. Deßwegen zögerte er, da fein Freund Lazarus gestorben war, damit diefer einmal den Anfang des Weges (zum Tode) betrete, und er ihn von bort gurudbringen konnte. Der Lebendige ging bem Tobe auf bem Bege feiner Macht Schritt für Schritt nach und ließ vom Anfange bis an's Ende des= felben auf die gange Straße Auferstehung träufeln: "Unfer Freund Lazarus ift gestorben, und ich freue mich, daß ich nicht bort war." 1) Es war ihm bekannt, baß er anfangen werde zu verwesen, und so wartete er darauf, um ihn her= nach in's Leben gurud gu rufen.

9. Als aber ber Tob ben Tooten sthon brei Tage lang in feiner Gewalt gehabt hatte, und am vierten bas Bewürm an feiner Geftalt zu zehren begann, fo tam endlich ber Lebensspender mit seinen Jüngern in die Stadt bes Gestorbenen und fragte seine versammelten Begraber: "Wo habt ihr ihn hingelegt?" 2) Auch über diese Worte wird gegrübelt, \*) versteht sich, von vermessenen Forschern; allein es ist ja klarer als die Sonne, daß er nicht nöthig hatte zu fragen. Seine wirkliche Begrähniß wollte er dadurch bestätigen, daß er fagte: "Wo habt ihr ihn hingelegt?" Er fragte nicht, wo fein Grab fei, fonbern wohin

<sup>1)</sup> Joh. 11, 14. 15. — 2) Joh. 11, 34. 3) Feinde der Gottheit Jesu wollten dieser Frage wegen feine Allwiffenheit beftreiten.

fie ihn gelegt batten. Er fannte ihre Widerspenstigkeit, womit sie seine berrlichen Thaten läugneten, und baber trieb er sie in die Enge durch die Frage, wo sie ben Todten bingelegt hatten. Er fragte nicht, mo Lazarus liege ober mo er begraben fei, sondern: "Wo habt ihr ihn hingelegt? Beiget es felbst, Ungläubige!" Auch ber Bater bat eine abnliche Frage. 1) worüber auch von Bielen gesprochen wird; allein ich übergebe fie mit schweigender Ehrfurcht, ohne mich in Die verkehrten Klügeleien ber Forschung einzulaffen. Die Mahrheit besteht für sich selbst; benn nicht fünstliche Un= ordnung von Worten führt zur Wahrheit. Die Ginfalt schaut mit aufgebecktem Angesicht Die Bahrheit wie sie ift und ftebt ohne Geschmät und Bant auf ber Seite bes rechten Glaubens. Was ist wohl größer: zu wissen, wo sein Grab ift ober ben Bermefenben aufzuweden? Weil er Die verborgenen Dinge wußte, fündete er, bevor er babin fam. ben Aposteln an: "Unser Freund Lazarus schläft." Die ungläubigen Begraber jedoch fragte er: "Wohin habt ihr ihn gelegt?" um von ihnen bie Berficherung feiner Begrabniß zu erhalten, und bann erft rief er ihn in's Leben zurud. Beise fing er sie einzugesteben, daß sie ihn wirtlich begruben, damit fie bann, als er ihn rief und auferwedte, Beugen seiner Auferstehung sein mußten. "Wo habt ihr ihn hingelegt?" fragte er. Sie ermiderten: "Romm und fieh!" Durch die Frage wurden sie in die Enge getrieben, auf daß sie nicht mehr ftreitsüchtig widersprechen könnten.

10. Der Sohn ift badurch, bag er über bas Grab nachfragte, nicht geringer als ber Bater. Beil er über Lagarus

<sup>1)</sup> Gott wird in ser hl. Schrift öfter fragend eingeführt, ohne daß daraus ein Schluß gegen seine Allwissenheit gezogen werden kann. Bielleicht beutet hier Ephräm auf Gottes Frage an Aram: "Wo bist du?" ober an Kain: "Wo ist de in Bru-ber Abel?" Der hl. Ephräm sagt öster, daß Gott sich gleichsfam unwissend stelle und zu den Nenschen sich fragend herablasse, um ihre Ausmerksamkeit zu erregen.

weinte, bewies er ferner die Bahrheit feiner Menschmer= bung. Sowohl baß er weinte, als auch baß er schwitte. eignete feiner menfolichen Natur und fett ten Gobn nicht unter ben' Bater berab; benn er ift Todtenerwecker wie fein Bater. Er weinte, um Die Babrheit feiner Menschbeit gu beweisen; er rief ben Tobten bervor, um feine Allmacht zu zeigen. Er fragte, um den Ungläubigen jede Ausflucht zu verschließen; er betete, um seine volle Uebereinstimmung (mit tem Bater nämlich) befannt gu machen. Much bieß Beten am Grabe erniedrigt ihn nicht unter feinen Erzeuger. und bu fernft aus feinen eigenen Worten, bag er nicht aus Nothwendigfeit betete. "Dief fage ich um ber Menge ter Juren willen, tamit fie glaube, bag bu mich gefendet haft. 1)" Er beilte Die Gefinnung Des verfammelten Bolfes, weil fein Wehör frank mar und es offenbar zweifelte, ob Jefus mobi ter Sohn bes Allerhöchsten fei. Deftbalb fdrieb er alle feine Werte tem Bater zu, um zu zeigen, taf er nicht durch Raub?) Berr und Lebenefpenber fei. Un bem Riedrigen, bas an ihm geschah. 3) sollten die Berftantigen feine Liebe feben. Doch barüber 1) zu fprechen ift jett meine Absicht nicht. Rlar ift bie Wahrheit an fich und leuchtet bell ohne unfer Bort. Boll= fommen ift ber Gobn wie fein Erzeuger, wunderbar ber Erftgeborne wie fein Genter, Tottenerweder wie auch fein Bater; benn ber Rämliche, ber ba weinte, erweckte in's Leben. Darüber hab' ich Bieles zu fagen, wenn ihr's wiinscht, bas ift, wenn ich febe, bag ter Same meines Borts in euren Ohren aufgekeimt ift. Ja, folltet ihr auch ungläubig euch wirersetzen, ich werbe teffenungeachtet nicht ablaffen, ben Sainen auszustreuen.

<sup>1)</sup> Joh. 11, 42. Der vatikanische Cober hat den Zusat: "und auf daß sie (die Menge) erkenne, daß du in mir bist und ich in dir bin." Bergleiche Joh. 14, 10 und 17, 21.

<sup>2)</sup> Philipp 2, 6.

<sup>3) 3.</sup> B. bas Weinen am Grabe, bas Fragen u. f. f.

<sup>4)</sup> Daß ber Sohn nämlich gleichen Wesens mit bem Bater fei. Ephram's ausgem. Schriften.

11. Seid boch nicht ein Fele für mein Wort, noch ein Weg, noch ein Dorngestrüppe. 1) Der Acter Christi ift beftellt, tein Untraut moge barin guffproffen. Er ift burch ben Bflug bes Kreuzes bebaut, und die Dornen find baraus gang ausgerottet. Auf porbilbende Beife baben von Gott gefegnete Manner 2) bieß Feld urbar gemacht, Die Apostel reinigten es vom Gestrüppe burch ihre verschiedenen Todesarten. 3) Der Sohn Gottes verfertigt burch fein Leiben bas Werfzeug zu feiner Bearbeitung, um burch bas Joch ber Kreuzigung das Unkraut von ihm auszureuten. Die barten Reifen, welche barin maren, zerschlug er burch bie Rägel in feinen Santen, Damit fein einziger Blat leer an ben Früchten bes Kreuzes bleibe. Der Unbetungswürdige machte bie Götter zu Schanden, Die gleich Dornen auf ber Erbe bervorgesproßt maren, fandte über fie bas Feuer ber Apostel und verbrannte sie. Diese hittern Dornen murben burch bie Leiden bes Gefreuzigten (ober: bes Rreuzes. am Rreuge) ausgerottet. Moge Satan fie boch nie mehr einer albernen Brübelei wegen ausfäen! Den Sterblichen von allen Geschlechtern ift die Auferstehung ber Tobten mit Liebe erfebnt, und bier wird täglich auf ber Ranzel von ber Biederbelebung ter Tobten gepredigt. D Erde, welche (Gottes) Erbarmung gestaltete, Mensch, ber bu Staub bift, mas borft du lieber als bie Kunde von beiner Auferstehung? Dier wirft bu burch Wort und Thaten über beine Erneuung unterrichtet; bei ben auswärtigen (b. i. unchrift lichen) Schauspielen aber fiehst bu nur Boffen bes Beibenthums. Bore mir also ferner zu! Ich habe bir noch Giniges von ber Geschichte bes Lazarus vorzutragen, Die voll Hoffnung ber Auferstehung ift und bich, o Sterblicher, troftet. Reige mit meifer Achtsamkeit bein Dbr ben munberbaren Thaten Christi gu, und bu fiehft feine große, bir Erstaunen erregende Macht bei ber Auferstehung ber Tobten.

<sup>1)</sup> Mit Beziehung auf bas Gleichniß vom Samen. Matth. 13, 3 f. Luk. 8, 5 f.
2) Die Patriarchen und Propheten bes alten Bunbes.

<sup>3)</sup> Wortlich: "burch ihre Tobe und Steinigungen."

12. Der Gewaltige 1) flieg von feinem Wohnorte bergb. ber ftarte Gohn tes Allerhochsten, um tie Auferstehung ber Torten burch bie Soffnung ju zeigen, bie er ben Begrabnen verfüntete. Er fragte und tam jum Grabe bee Lagarus. wie ihr gehört habt, und fah die Stadt bes Todes, ber mit Macht über Taufende Todter gebeut. Soch sind die Mauern tes Tottenreichs, baf sie von Lebenben nicht erstürmt merben. Berschloffen find bie Thore ber Finsterniß por allen Dahingeschiedenen, und ftarte Riegel find vorgeschoben, bamit Niemand, ter hineinging, wieder heraustomme. Ueber= füllt mit Leichen ift die große Stadt 2) ter Begrabenen, und wohl befestigt ift die Burg bes Todes, auf daß die Aufer= stebung in sie nicht hineinkomme. Mbrigben Tobter gieben hinein, und heraus kommt gar Reiner.3) Der Tod vertraut barauf, baß fein Gemaltiger seinen Blat zu erobern ver-möge. Fern ift ber Ruf vom Leben von jener Stabt ber Befangenen, und bie Dabingerafften aller Zeiten brangen fich in ben Balaften ber Unterwelt. Gebunden eingeschloffen wohnen bort die Berbannten in ber Finsterniß. Damals aber 4) ftand bie Auferstehung am Abgrunde ber Bebunde= nen; benn indem er Einen baraus 5) befreite, gab er Allen Hoffnung. Der hingeschiedene mar jedoch in die Tiefe aller Torten binabgefunken und von den Banden des Todes umftrickt und gefeffelt im Orte ter Begrabenen. Der Baum tes Schweigens war ihm angelegt, er lag im traurigen Unterreiche, an Banben und Fugen in die Gifen und Banbe tes Tores geschlagen. Seine Leiche begann im Staube au verwefen, ber Leib mar in feinem Unflate bingeftreckt, und

3) Bor ber allgemeinen Auferstehung, außer burch ein Wun-

ber, wie Lagarus u. a. m.

<sup>1)</sup> Ober Helb, Name bes Erlösers bei Isai. 9, 6. 2) Im Sprifchen stebt bier bas Wort homon mit Bezug auf ben hebräischen Namen Hamon, ber bei Ezechiel 39, 6 von ber lärmenten Stabt bes Königs Gog vorkommt.

<sup>4)</sup> Als nämlich Jesus zum Grabe gefommen war. 5) Bezieht sich auf Abgrund aus dem Todtenreiche.

ter Gestank seiner Moberung kam allen seinen Begrabern entgegen. Seine Schwestern beweinten ben Tobten, welcher ber Berwesung preiszegeben war. Eine Menge Juden war versammelt und tröstete sie. Dann befahl aber Jesus, den Grabstein von dem Eingange wegzubeben. Auch dieß geschah aus einer unbegreislichen Beisheit. Er ließ die ungläubigen Juden das Grab aufbeden, damit beim Begwälzen bes Steins der Todtengeruch ihnen Uebelseit verursache. Beim Fortheben des Steines wurden sie turch den Geruch des Totten wie zurückgeschlagen, auf daß sie, während noch sein Modergeruch an ihren Kleidern hing, das erstaunliche Bunder seiner Erweckung füben.

13. Der Erlofer ftand am Grabe, und bie buffere Bo= mon (Fortenftart) gitterte. Es mantten tie Mauern ber leichenvollen, und ihre Burgen zeigten fich bem Ginfturze nabe. Die Schlöffer ihrer Macht murten gertrummert, und tie boben Thore aufgeriffen. Alle ihre Riegel murten zerbrochen, und ihre Wohnungen begannen zu erbeben. Der Ruf ter Auferwedung trat zermalmend auf fie, und ihre Mauern schlugen an einander. Der junge Leu1) brullte in ber Unterwelt, und Schrecken befiel ben Tob. Der icone Birfch fchrie am Loche ter Schlange, und fie floh. Der himmlifche Ubler ließ feine Stimme im Refte ter Sabichte vernehmen, und sie zerstreuten sich. Der Tod hörte ben neuen Ruf tee Pebens laut an feiner Bforte erschallen und eilte tie Retten abzureiffen, um tie Befesselten frei gu ent= laffen. Er ließ die Sand von feinen Befangenen los, um fie beim Wegziehen nicht aufzuhalten. Er 2) stieg von fei=

1) Offenbar. 30h. 5, 5.

<sup>2)</sup> Dem Zusammenhange nach und gemäß einer Leseart bes vatikanischen Tober zu dieser Stelle ist noch immer der Tod Subjekt und es wird der Gedanke sortzesetzt, daß der Tod vor Schrekten über ben Ruf Christi bereit gewesen sei, seine Macht dem Leben abzutreien. Die latein. Uebersetzung und meine frühere im B. 5, S. 227 der ausgewählten Werke Sphräms ist nach bieser Bemerkung zu besserven.

ner hohen Stufe herab, damit das Leben hinaufsteige und barauf fiebe. Er zog feine Gemalt von ben Tobien ab. auf baf bie Auferstehung über sie berriche, und ba er von Furcht verwirrt bie gange Gefangenschaft zu entlaffen bachte, borte er bie Stimme Jefu, Die ba nicht "Rommet beraus!" rief, fondern "Komm beraus!" "Lazarus, tomm beraus!" fprach er. Der besondere Ruf erging nur an Einen und ließ die übrigen Tobten alle unberührt. Ginen nur machte er (ber Ruf) aufersteben, bamit burch ben Ginen bie Soffnung bis auf Die Beit bes Berichts bestärft murbe. Batte Chriftus anstatt "tomm" gesagt-"kommet heraus," fo ware die ganze Menge ber Todten mit Lazarus heraus= gekommen. Geine Stimme aber unterschied; benn fie forderte nur Ginen auf, für bie übrigen Bielen mard bie Auferweckung bis an's Ende ber Zeit am jungsten Tage verschoben. Batte er jett ichon nicht "tomm" gefagt, fonbern "tommt," fo mare nicht Lazarus allein, fondern ber Dabingeschiedenen ganges Beer bervorgekommen. Defibalb unterschied er und rief ben Ginen nur aus ben Bielen, bamit ihre Auferstehung nicht eine Bermirrung in Bezug auf Die Jette Beit anrichtete, Die Dafür bestimmt ift.

14. Die Stimme der Erweckung regte den bingestreckten Todten auf und richtete ihn empor. Sie saßte ihn außedrücklich bei seinem Namen, auf daß er allein heraustommen sollte. Der junge Leu von Juda brülkte im Walde voll der Begrabenen, und seine Stimme drang in die Deerde der Todten. Er nahm und führte Einen heraus, wie es ihm gesiel. Auf den Ruf erstand der Todte, und die Bande der Unterwelt sesselen ihn nicht mehr. Der Doem des Lebens hatte geweht und richtete ihn zum Wandeln auf. "Lazarus, somm heraus!" und er kam. Dem Worte solzte die That; auf den Auferziellsch sich die Auserstehung, und die Erweckung fand unverzüglich statt. Der Wind der Auferstehung führte ihn aus der Mitte aller hingeschiedenen weg. Weil ihn allein der Hauch des Gebotes anwehte, erstand er aus dem Frabe und zwar gebunden. Mit umwickelten Füssen wandelte er; sein Gang war geordnet und rasch, obsichon

feine Glieder noch nicht frei waren. "Löset ihn auf und laßt ihn gehen!" Siehda, daß er beim Gerausgeben noch nicht der Bande ledig war, noch umbunden, eingewickelt und verhüllt! Und doch war sein Gang nicht gelähnt. Der Lebensspender befreite ihn vom Tode, aber nicht von dem Gebundensein, damit jene Hände, die den Begradenen bekleistet hatten, ihn selbst losbinden könnten und so nicht verachtet würden. 1)

Sehr wunderbar, meine Geliebten, find die Thaten unsfers Erlösers. Alle vollbrachte er unsers Heiles wegen, und zwar wie er wollte, weil er im hinnel und auf Erren Bewalt hat. Dreis ihm, und seinem Sender und dem hl. Geiste Berberrlichung und Anbetung und gebührende Lobpreisung; über uns Arme und Sünder aber komme feine Barmberziakeit zu jeder Zeit!

2) Matth, 28, 18.



<sup>1)</sup> Ale wenn er nicht wirklich gestorben ware und fle ohne Grund ibn in Leichentlicher eingewickelt batten.

# Rede

über das Leiden des Beilands.

Am Charfreitage gehalten.

### Inhaltsangabe.

In dieser Rebe, geschrieben in frommer Erregung und baher weniger geordnet, begegnet der Leser zuerst dem Ausdruck der Furcht zu sprechen über das Leiden Jesu; dann lernt er die Ursachen kennen, warum der Heiland litt. Folgt die Schilderung der Gefangennahme Jesu, seiner Krönung und Verspottung, mit einer Betrachtung über Gottes Barmberzigkeit. Mit besonderm Affekte spricht der Redner über den unserm Herrn gegebenen Backendreich und die wunderdare Sanstmuth Jesu. Wiederholt forsbert er theilnehmendes Anhören der Leidensgeschichte, schildert die Kreuzigung, klagt über Gleichgültsigkeit der Gläubigen, drügt auf Lebensbesserung. Wir dirsen nicht Nachahmer der Juden sein. Hernach sordert die Rede zur Betrachtung des Leidens unsers Herrn auf und enthält eine brohende Apostrophe an undussfertige Sünder. Den Schluß bildet ein Gebet.

1. Ich fürchte mich zu fprechen und mit der Zunge diese schreckliche Geschichte des Heilands zu berühren; tenn es ist in der That etwas Furchtbares ravon zu erzählen. Unser Gerr ward heute in die Hände der Sünder überliesert. Und warum ward wohl der heilige und sündenlose Herr überliesert? Er hatte ja nicht im Geringsten gesündigt und ward beute doch überliesert. Wohlan lernen wir, westwegen Christiaus unser Beiland übergeben ward! Für uns Gottslose ward der Derr überliesert. Wer soll sich nicht verwundern? Wer nicht in Lobgesang ausbrechen? Die Knechte hatten gesündigt, und der Berr ward übergeben, um durch seinen eigenen Tod die schuldigen Knechte zu befreien.

2. Sobne bes Berberbens und Kinder ber Winfterniff zogen in ber Finsterniß aus, um die Sonne zu ergreifen. tie alle auf einmal verzehren konnte : allein ber Berr, mobil fundig ihrer Berwegenheit und aufgeregten Buth, gab freiwillig mit aller Sanftmuth sich ben Banden ber Ruchlofen bin. Darauf banden bie Frevler den matellofen Berrn und verspotteten ihn, ber ben Starken 1) mit unauflöslichen Feffeln band, uns hingegen von ten Banben ter Gunden frei machte. Sie flochten eine Krone von eigenen Dornen, tie ter Weinberg ter Juden als Frucht bervorbrachte. 2) Berböhnend nannten sie ihn König, spieen - bie Ruchlosen - in bas Angesicht bes Allerreinsten. Von tiesem Anblicke wenten entsetzt alle Rrafte bes Simmels und bie Reihen ber Engel fich ab. Mein Berg beklemmen Schmerz und Thränen, indem ich betrachte, wie ber Berr fo Schmach und Beschimpfungen. Beigeln. Anspeiung und Badenstreiche von Anechten er= bulbete.

3. Boblan, lernet die überschwengliche Erbarmung, Gebuld und Milte bes füßen herrn fennen! Er hatte einen guten Knecht im Paradiese ber Wonne; bieser fündigte

<sup>1)</sup> Den Satan. Matth. 12, 29.

<sup>2) 3</sup>fai. 5, 6.

aber und ward wirklich ben Beinigern übergeben. Da jeboch ber Bute fah, bag berfelbe gang in Rleinmuth verfun= fen fei, erbarmte er fich über ibn und fiiblte Mitleid und gab fich felbst anstatt feiner ben Beifelstreichen Breis. Mus Uebermaß bes Entsetzens wollte ich schweigen; boch fürchte ich wieber, durch mein Schweigen die Gnabe bes Beisands zu vereiteln. Darum rebe ich zu euch, allein mit Furcht; benn es erbebt mein Bebein, wenn ich ermage: Der Schopfer aller Dinge, unfer Berr felbst wurde beute gleich einem Miffethater vor ben Raiphas geführt, und einer ber Diener gab ihm einen Backenstreich. Mein Berg gittert, bedent' ich dieß Alles. Der Knecht saß, der Herr stand, ber Laster-volle sprach das Urtheil über den Schuldlosen! Die Himmel bebten, die Grundfesten (ber Erbe) erschauberten, alle Engel und Erzengel erftarrten vor Schrecken. Gabriel und Michael verhüllten ihre Angesichter mit ben Flügeln; bie Cherubim am Throne verbargen fich unter ben Rabern, Die Seraphim schlugen tie Flügel an einander, als ein Knecht tem Berrn in's Gesicht schlug. Wie konnten tenn, während ber Berr mifibanbelt mart, Die Grundfesten ber Erbe bas Beben und Bittern ertragen?

4. Ich sinne nach und zittere, fühle dann wieder Zerknirschung beim Anblicke der Langmuth des guten Herrn. Meine Rerven erbeben, da ich es ausspreche, daß dem Schöpfer, der aus Gnade den Menschen aus Staub bildete, von seinem Gebilde in's Angesicht geschlagen ward. Hören wir es mit Furcht, Brüder, und nicht so gleichgültig! Dieß Alles hat der Herr unsertwegen ausgestanden. Elender Bube, sprich: Warum gabst du dem Herrn einen Backenstreich? Alle Staven erbalten, wenn sie frei werden, einen Backenstreich, um einer vergänglichen Freiheit theilbaftig zu werden. Du aber, den Gender, haft dem Befreier Aller mit Unrecht einen Backenstreich gegeben. Was erwartetest du vom Kaivhas als Lohn dafür zu besommen? Hast du nicht gehört oder erfahren, daß Jesus der himmlische Herr sei? Den Backenstreich haft du zwar dem Herrn Aller gegeben, bist aber darurch ein Knecht der Knechte in alle Ewigseiten

geworten, ein Schenfal und Greuel und Berdammter auf immer im unauslöschlichen Feuer. Sehr wunderbar ist es, o Brüder, die Sauftmuth des Königs Christus zu schauen. Bon einem Anechte in's Angesicht geschlagen, antwortete er besonnen mit aller Sauftmuth und Bescheitenbeit. Der Stlave zürnt, der Gerr gebuldet; der Stlave ist ergrimmt, der herr freundlich. Wer hält sonst, zum Zorne gereizt, seine Hitze und Erbitterung zurück? Unser Gerr aber erstrug dieß alles in seiner Milbe. Wer vermöchte deine Lang-

muth auszusprechen, o Berr?

5. Rommt, ihr geliebten Freunde Chrifti, Die ihr Berfnirschung und Bartlichkeit gegen ben Beiland begt! Rommt. lernen wir, mas heute in Sion, ber Start Davits, geschah. mas ber ersehnte und außermählte Same 1) Davids beute that! Er gab bente ben matellosen herrn bem Tode Breis! Chriftus, unfer Erlöfer, ward ungerechter Weife burch bie Bande ber Gottlofen an bas Kreuzesholz gebangt. Boblan. baden wir alle unfern Körper in Thränen mit Seufzern. weil unfer Berr, ber Ronig ber Berrlichfeit, für uns Gottlose dem Tod überliefert mart! Bernimmt Jemand plots= lich den Tod eines inniggeliebten Freundes, oder sieht er ben Geliebten unerwartet als Leiche vor fich liegen, fo verandern fich feine Buge, Die Beiterkeit feines Ungefichts wird verdunkelt. Ebenso geschah es mit ber beitern Sonne. Als sie nämlich in der Bobe des Himmels die Schmach des Berrn am Rreuze erblickte, verwandelte fich ihr Antlit, fie zog die Strablen ihres hellen Glanzes ein, weil fie die Beschimpfung tee herrn nicht anzusehen vermochte, und flei= bete fich in Trauer und Finsterniß. Ferner zerriß ber beilige Beift, ter im Bater ift, ale er ben geliebten Sohn am Rreuze fah, ten schönen Borhang bes Tempels von oben bis unten und ging fogleich in Taubengestalt heraus. Alle Geschöpfe geriethen in Furcht und Bittern, als ber Beiland,

<sup>1)</sup> Das von Gott früher geliebte und ausermählte Bolf ber Juben.

ber himmlische König litt; allein wir Sünder, wegen welcher der allein Unsterkliche hingegeben ward, achten immer gar nicht darauf. Wir lacken täglich, wenn wir auch von den Leiten und der schmählichen Behandlung des Erlösers hörren. Wir leben Tag für Tag in Ueppigkeit dahin und verwenden alle Sorge auf Aleidervracht. Die Sonne am Himmel verwandelte wegen der Schmach des Herrn ihren Glanzin Finsterniß, auf daß wir es sehend ihr nachahmen (und trauern) sollen.

6. Deinetwegen ward ter Berr am Rreuze beschimpft; bu aber, o Elender, prangst ftets in zierlichen Rleidern. Bebt bir nicht bas Berg? Erschaubert nicht bein Beift, inbem er Soldres bort? Der allein Gundenlose mart beinetwegen, Gottlofer, dem Tode und Schmähungen und Be-schimpfungen überliefert: allein du hörft dies Alles leichtfinnig an. Es geziemt fich für bie gange geiftliche Beerbe, unausgesetzt auf ihren hirten zu schauen und immer sich nach ihm zu sehnen und ihn mit heiliger Schen zu ebren; ihretwegen näwlich hat ber Leitenlose, Unendliche gelitten. Sie soll sich nicht mehr mit verweslichen Gewanden femücken, nicht mehr in Ueppigkeit und weltlichen Benüffen fchwelgen, fondern burch Lebensftrenge und burchaus ehrbaren Wantel bem Schöpfer gefallen. Werben wir ja nicht Rach= ahmer ber Juten! Gie maren ein halsstarriges, ungehor= fames Bolt, bas allzeit bie Gnaben und Wohlthaten Gottes vereitelte. Gott, der Allerhöchste, trug um Abrahams und feines Bundes willen vom Anfang an die Widerspenftigfeit des Boltes. Er gab ihnen Manna vom himmel gu effen; die Unwürdigen aber verlangten nach ftinkendem Anoblauch als Speise. Ferner spendete er ihnen in der Bufte Baffer aus bem Felfen; allein fie reichten ihm, nachbem sie ihn an's Kreuz gehängt, Essig dafür. Ja, bestreben wir uns eifrig, v Brüder, daß wir nicht als Theilnehmer der Juden erfunden werben, Die ben Berrn, ihren Schöpfer, freuzigten! Seien wir von Furcht burchbrungen, indem wir beständig die Leiten bes Heilands vor Augen haben! Er= wägen wir unausgesett feine Leiben! Unfertwegen litt ber

bes Leibens unfähige Herr. Unsertwegen ward ber allein Sündenlose gekreuzigt. Was follen wir ihm bafür, Brüder, vergelten? Saben wir Ucht auf uns selbst, und vereiteln

mir feine Leiden nicht!

7. Pommet alle, o ihr Kinder der Kirche, die ihr durch bas fostbare und beilige Blut bes fündelofen Berrn erfauft feit! Boblan, betrachten wir mit Thranen und Geufgern feine Leiten, nachfinnend mit Furcht, ermägend mit Bittern, - indem wir fur uns felbit fagen: "Chriftus unfer Beiland wurde für uns Gottlose bem Tode übergeben." - Bebente wohl, o Bruder, was bu borft! Der fündenlose Gott. ber Sohn bee Allerhöchsten mard beinetwegen bingegeben! Deffne bein Berg, ermage genau feine Leiden und fage für bich felbst: Der sündelose Gott ward heute überliefert; heute wurde er verspottet, beute mighandelt, beute mit Backenstreichen geschlagen, beute gegeißelt, beute trug er eine Dor= nenkrone, heute ward bas himmlische Lamm gekreuzigt! Dein Berg gittere, beine Seele erschaubere! Weine täglich bei Diefer Betrachtung ber Leiben bes herrn! Guf find folde Thranen; Die Seele, welche beständig die Leiden Chrifti betrachtet, wird erleuchtet. Erwäge fie baber täglich fo unter Thranen, indem bu bem Berrn für bie Leiben banteft, die er beinetwegen erbultete, bamit am Tage feiner Erscheinung die Thränen dir zum Rubm und zur Erböhung por bem Richterstuhle gereichen! Leide auch gern, indem Du die Leiden des guten Berrn betrachteft! Salte Berfuchungen aus und freue dich aus ganzer Seele barüber! Selig ter Mensch, welcher ten himmlischen herrn und seine Leiden vor Augen hat, und sich selbst freuzigend von allen Luften und irdifchen Dingen fich enthält und ein Nachahmer feines Berrn wird. Dieg ift die Gefinnung, bieg bie Bemuthestimmung ber gottliebenben Diener, mann fie immer Nachahmer bes herrn in guten Werten werden.

8. Du siehst, o Mensch, ben matellosen herrn an's Kreuz gehängt, und erfrechst bich, o Unverschämter, bie ganze Lebenszeit auf Erben in Ueppigkeit und Gelächter zuzubringen? Weißt du benn nicht, o Elender, daß ber gekreuzigte herr Rechenschaft forbern wird für alle biese beine Berachtungen bessen, was du forglos anhörst, indem du lachend in Gelüsten sortlebst und leichtsinnig schwelgst? Kommen wird der Tag, jener furchtbare (der Rechenschaft), damit du im Fener beiner Schmerzen wegen unaufhörlich weinest und schreieft: es wird aber ganz und gar Niemand sein, der beiner Seele sich erbarmend Antwort gäbe.

9. Ich falle bir anbetend zu Füßen, o Berr! 3ch preise dich, Guter! Ich flehe, o Beitiger! Ich werfe mich vor dir nieder, Menschenfreundlicher, und verherrliche dich. Chriftus, weil bu ber Eingeborne Berr bes All's, ber allein Sündelose, für mich unwürdigen Günder bem Tode bich hingegeben und zwar dem Tode tes Kreuzes, um die Seele bes Gunters von ben Banden ber Gunden zu befreien. Was foll ich bir bafür vergelten, v Herr? Preis bir, v Menschenfreundlicher! Breis bir, o Barmherziger! Breis bir, o Langmüthiger! Breis bir, Bergeber aller Gunben! Breis bir, ber bu famst, unsere Seelen zu retten! Preis bir, v Fleischgewordener im Mutterschoose ber Jungfrau! Breis dir, der du gebunden warost! Breis dir, der du gegeißelt worden! Preis bir, der du verspottet murdeft! Breis bir, ben man an's Rreug geschlagen! Breis bir, ber bu begraben warbst und bann auferstanden bist! Preis bir, ber bu verfündet wurdest und an ben man glaubte! Breis bir, ber in ben Simmel aufgenommen morben! Breis dir, ber bu mit großer Berrlichkeit zur Rechten bes Baters fiteft und mit ber Berrlichkeit bes Baters und ber bl. Engel wiederkommen wirft, um jede Seele, die beine heiligen Leiden mifachtete, in jener fchaudervollen und furcht= baren Stunde zu richten, mann bie Rrafte ber himmel er= schüttert werben, mann bie Engel insgesammt, Erzengel, Cherubim und Gerabhim mit Furcht und Zittern vor beiner Glorie kommen, mann zugleich bie Grundfesten ber Erte erbeben und Alles, was Obem hat, vor teiner unvergleichlichen Herrlichkeit erschaubert! In jener Stunde verberge mich beine Sand unter ihren Flügeln, auf daß meine Seele von bem fchrecklichen Feuer und Bahnefnirschen und

ber äußern Finsterniß und bem ewigen Weinen errettet werbe, bamit ich lobpreifend ruse: Berberrlichung Jenem, ber ben Sünder retten wollte, wegen der vielen Erbar-nungen seiner Milbe!

## Rede.

über die Sünderin, die Jesum salbte.

#### Inhaltsangabe.

Ephräm spricht zuerst seine Frende über die Gnade aus, den herrn preisen zu dürsen, und schildert den Eindruck der Geschichte dieser Slinderin auf ihn selbst. Hernach beschreibt er ihr Austreten ohne falsche Scham im Speisesaale und legt ihr ein reuiges Selbstzespräch in den Mund. Nun solgt die dramatische Seene ihres Ganges zum Salbenverkäuser und des Dialoges mit ihm zum Lobe Jesu, dann das Eilen mit der Salbe zu ihm und ihr Selbstzespräch auf dem Wege. Hernach schliedert die Rede ihre Ankunst im Hause des Pharifäers, die Salbung des Heilands mit innerlichem Gebete zu ihm und der Erhörung ihrer Bitte, und den Eindruck ihrer Erscheinung auf die Tischessellschaft, endlich die Verlegenheit des Pharifäers. Die Rede ichließt mit dem bekannten Gleichnisse unspress hern: von den zwei Schuldenern und dem Lobe der Sünderin aus seinem Munde.

1. Es gibt zwar viele heilige und gotteswürdige Männer, die ben unbegreislichen ') herrn mit Frömmigkeit prei-

<sup>1)</sup> Ober "unendlichen" Berrn. Bergleiche Unm. 3 3. S. 94.

fen: jedoch ward auch ich, obschon ich unwürdig bin, mit ihnen in ber Inabe bes Glaubens ihn zu verherrlichen gewürdigt. Die Gnabe verwirft nämlich niemals irgend einen von den Menschen, die selig werden wollen; benn wie eine Quelle, die unaufhörlich die klaren Fluthen und reichen Strome ergießt, Riemanden, ber von ihren reinen Maffern ohne Entgelt reichlich zu trinken verlangt, jemals verhindert: ebenso gestattet auch die göttliche Gnade Jedem von ihr zu genießen, wieviel er will. Da nämlich ber Erlöfer mit feiner göttlichen Stimme in ben Evangelien Alle gu fich ruft, fpricht er:1) "Wenn Jemanden durftet, fo tomme er Bu mir und trinke!" Er macht burchaus feinen Unterichied zwischen einem Armen und Reichen; barum murte auch ich, obwohl ich unwürdig bin, seiner Gnade theil= baftig. 3ch febne mich mit Thränen ungescheut ibn zu preisen, auf baß ich auch Nachlassung ber Gunten erlange, wie jenes fünrige Beib, bas ohne alle Scheu in ter Glut ihrer Seele in jenes wonnevolle Saus eintrat, mo ber Nachlaffer ter Schulden am Tische lag. Bei der Betrachtung (Diefer Beschichte) fühl' ich mich ungemein ermuthigt, auch völlig ungescheut mich zum Bitten zu wenden; tenn ich Schaue Die überaus entflammte Inbrunft Diefer Seele und ihre fo große und ichone Unverschamtheit. Rommt benn. Buborer, Freunde Christi, Bollkommene, und ergott euch an der lieblichen Geschichte jenes großen und munterbaren Weibes, bas uns zu einem außerordentlichen Schaufviel' ein= latet, zu jener Scene nämlich, Die sie Engeln und Menichen darstellte!

2. Wie trat sie, ob auch burchaus nicht eingelaben, so mit freier Offenheit hinein! Wie nahte sie dann dem am Tische Liegenden und entdeckte ihr ganzes Herz, ohne Laut und Stimme Alles darlegend! Siehst du tie überaus vortrefsliche Begierte der Seele, wie sie sich ringsum mit heis liger Unverschämtheit waffnete? Die Hochherzige scheute

<sup>1)</sup> Soh. 7, 37.

fich weder vor dem Lärm der Hausleute, noch vor den harten Borwurfen ber Umftebenben; benn fie bachte fo bei fich: "Mach' ich mein Gesicht nicht gang unzugänglich für jebe Schamröthe, eifern und ebern, fo tann ich aus ber muften Fluth meiner Ausgelassenheit nicht gerettet werden. Berachten will ich baber bie Kurcht por ben Menschen, indem ich ihre Schmähungen für Nichts achte: Die Zeit Diefer schönen Verläugnung ber Scham bauert viel fürzer als jene meiner lafterhaften Schamlofigfeit. Damals ftand ich namlich frech auf ben Scheibewegen und lud Alle zum Werke ber Unanständigkeit ein, im ausgelaffenen Aufzuge jedem entgegenkommend, die Saare fünstlich geflochten, die Wangen geschminkt und täuschend verschönert, um alle schönen und reizenten Jünglinge an mich zu ziehen. Ich war ganz eine Schlinge bes Teufels, welche die Seelen gum ewigen Un= tergange fing. Jett muß ich also schnell mich beeifern. Beilung zu erlangen und anstatt jener Schandthaten schöne Sandlungen auszuüben. Singehn will ich benn und bem großen Urate au Küßen fallen, ber Alle aufnimmt und Riemanden verachtet. Alles will ich ihm gestehen, mas ich zur Berführung ber Jünglinge an meinem Leibe gethan habe. Meine schönen Locken, einft glangend gesalbt gur Luft und zum Aergernisse Bieler, will ich zum Leintuche machen, 1) und meine Augenlider, die einst mit den Augäpfeln aus= gelaffen winkten, will ich in Thränenftröme verwanteln. Auf ber Stelle will ich nun vorsichtig ten Spuren des beiligen Arztes nachgeben, um mich ihm zu Fitgen zu werfen."

3. Mit biesem Vorsatze wartete das bewunderungswürbige Weib die gelegene Zeit ab, indem sie in der Seele das heftigste Verlangen trug, die Füße des herrn inbrünftig zu umfassen. Als sie aber erfuhr, daß Simon, einer von den Bharisäern, den Heiland eingeladen habe, ward sie hoch ersfreut und eiste mit großer Hitz zu einem Salbenbereiter, um ein Alabastergefäß voll Salbe zu kaufen. Während sie hinging, sprach sie für sich selbst: "Wo werde ich wohl eine

<sup>1)</sup> Nämlich seine Füße zu waschen.

anserlesene Salbe bekommen, die des heiligen und großen Arztes würdig ist, mit meinen Thränen angenommen zu werben? Ich werde einen fehr hohen Breis gablen, um ben Zwed zu erreichen. Den Salbentocher felbst will ich mit schonungslosem Ungestüm auffordern, ja ihn fogar beschmören im Ramen bes Gottes ber bl. Altväter, wie fie glauben, bag er mir gur Chre bes Urztes eine auserlef'ne tonigliche Salbe gebe, indem er reichlich bafür bezahlt werbe." Da fie nun zu einem ber Salbenbereiter bingekommen war, rebete sie ihn freudig an: "Sei gegrüßt, o Salbenkocher! 3ch möchte gern eine auserlesene tonigliche, toftbare Salbe haben, so daß keine ihres Gleichen gefunden werde; benn mein Geliebter ift über Alle erhaben und mit feinem andern vergleichbar." Der Salbenhändler erwiderte ihr aber: "D Weib, da hast du wohl übertrieben geprahlt. Wer fennt benn auf ben Scheidewegen ber Stadt bich nicht, ba bu in ber Stadt ja eine große Menge Liebhaber haft? Wem aus biesen Allen willst bu, o Weib, die königliche auserlesene Salbe bringen? Was fann er bir auch für bie Salbe geben, daß du fie um einen fo hohen Breis taufen willst? Verkaufen will ich sie bir wohl, boch möchte ich gern erfahren, wem bu fie fo eilfertig und bringend binträgst! Behört fie etwa für einen Großen aus königlichem Geblüte? Unter ben Königen ist ja in Ifrael keiner aufgestanden, ber David übertroffen hatte. Ist bein junger Liebhaber vielleicht aus feinem Geschlechte? Sag es mir boch, o Weib! 3ch möchte es so gern erfahren; benn ber hohe Preis und beine Eile erwecken in mir eine außerordentliche Neugierde zu wissen, wer er wohl sein möchte."

4. Drauf antwortete das wunderbare Weib in der Aufregung ihrer Seele dem Salbenbereiter: "Fürchte den Gott
deiner Bäter, o Mensch! Gib mir das Alabastergefäß,
auf daß ich schnell fortkomme! Bei dem Gotte, der eine
fo große Macht in die Hand des Moses legte, daß er mit
einem Stabe die Wogen des Meeres theilte und sie wie
schrösse Felsen stehn machte und das Volk trocknen Fußes
durch den sandigen Meeresgrund führte, beschwör' ich dich,

Jüngling! Bei ben heiligen Gebeinen, die Moses mit fich burch bie Tiefe bes Meeres trug, ben Reliquien bes Selben 1) Joseph nämlich, ber ruhmvoll die Schlange in ber Bohle besiegte, beschwor' ich dich, Jüngling! Bei ber beiligen Stimme, die in der lodernden Flamme und dem unversbrannten Dornbusche zu Moses redete, beschwör' ich bich, Büngling! 3ch beschwöre bich ferner, o Jüngling, bei Jenem, ber bem Angesichte bes Moses auf bem Berge Schimmer verlieh, ohne daß die Glorie ihn verlette. Ich beschwöre dich, o Jüngling, bei ber heiligen Lade, welche die Fluthen bes Jordan bis zum völligen Bersiegen im Laufe hemmte. Ich beschwöre bich, o Jüngling, bei ber hl. Macht, die in einem Augenblicke bie fieben Mauern ber Stadt Bericho fturzte, bei ben beiligen Sanben Josues, bes Sohnes Rave. ber sie in die hohe Luft erhob und burch sein Wort ben Lauf der Elemente einhielt, fo daß aus zwei Tagen nur Ein Tag wurde. 2) Sieh, wie hehr bieß Alles ift, was ich bir aufgezählt habe: ber Name Gottes und aller Heiligen, bie ibm geborsam waren! Go gib mir benn bie Salbe und nimm welchen Breis bu immer willst für bas Alabasterge= faß! Nur gib mir eine auserlesene und entlag mich, bamit ich fogleich meinen erhabnen, erfehnten, matellofen Geliebten fehe!" — Darauf erwiderte der Salbenverfäufer dem Weibe: "Ich febe, welch kostbaren Breis du für das Alabafterge-faß zahlen willft. Was schabet es bir benn, wenn du mir beinen Liebhaber bekannt machst, an dem du jetzt mit folder Leibenschaft hängft? 3ch hab' einmal bieß einzige Verlangen, ihn kennen zu lernen und kann bir burchaus Die Salbe nicht geben, wofern bu mir nicht fagft, wer es fei."

5. Darauf erwiderte sie ihm: "Warum treibst du mich to in die Enge mit beinem genauen Nachfragen über Dinge, bie ich bir keineswegs entbecken barf? Meine Seele ift ent=

<sup>1)</sup> Selb wegen bes Sieges ilber Putiphars Frau. 2) Foj. 3, 13 u. j. j. 6. 10, 12. Bon ben 7 Mauern Jerichos ift in biefen Kapitel teine Nebe, wohl aber von ben sieben Tagen bes Herumziehens um die Mauern u. f. w.

gunbet, mein Berg brennt. Wann werbe ich ihn schauen, baß er mich mit Freud' erfülle? Fürchte, o Meufch, ben unenblichen Berrn und erquicke mich burch eine annstige Untwort! Fürchte, o Menich, ben beiligen Gott, ber Abraham berief und reffen Sohn Raak verherrlichte, und ben Ratob Afrael nannte und zum Batriarden ber zwölf Stämme machte! Fürchte, o Mensch, ben Gott, welcher ber Unna ben Samuel gab, ba fie in ber Bebrangnif ihrer Seele gu ibm flehte! Fürchte, o Menich, ben gerechten Gott, ber bas Ramm Susanna von ben fo entsetlichen Bolfen errettete! Laß bich erfleben, o Jüngling, und gib mir bie königliche auserlef'ne Salbe im Alabaster, wie ich schon zuvor gefagt habe! Wenn du, o Mensch, fabest, wie entflammt meine Seele ift, fo würdest bu von felbit ohne Bergug bich beeilen, mich zu entlaffen." - Der Salbenbereiter aber voll Begierbe zu erfahren, für wen bas Alabastergefäß gebore, antwortete ihr wieder: "Bore, o Beib! Biel haft tu mich beschworen, fo bringend haft bu mich aufgeforbert, bir bie Galbe gu geben; allein auch ich babe bich oft gebeten mir zu fagen (für wen fie bestimmt fei). Ift er benn über alle Menschen erhaben und ift auf Erben tein Schönerer als er, weil bu burch feine Schönheit fo vermuntet bift, baß bu bem Reizenben eine ausgesuchte Salbe hinträgst? Ist er vom Ge-schlechte Davids, des gerechten Königs? Ober stammt er vom großen Abraham ab, bem Freunde bes Allerhöchsten? Sag' es mir, wer er ift, ba bu fo glübst, schnell seine Schönbeit zu schauen!" Darauf erwiderte ihm bas Weib: "Warum brangft bu mich gar fo fehr, bir meine Bebeimniffe zu offenbaren? Salbe zu kaufen bin ich gekommen. nicht eine lange Unterredung zu halten. Fürchte, o Mensch, Gott ben Unendlichen und erbarme bich meiner und entlaft mich aefchwint, bamit ich fo balb als möglich zu meinem großen Beliebten tomme, um mit aller Sittsamfeit ihm ben Alabafter zu geben! Balte mich nicht langer auf, o Mensch! Werbe mir boch nicht Beranlaffung zu ewiger Trauer, eines folden Schates beraubt zu fein!" Run entgegnete ber Salbenhandler: "Scheint bir etwa nicht Giferfucht babei im Spiele zu fein, so offenbare mir boch beinen Wohlthäter! Dann will ich bir bereitwillig und fehr gern bie fönigliche Salbe geben, welche bu verlangst. Ja, ich glaube, bu wirft auch mich als Theilnehmer teiner schönen Hoffnung finden."

6. Als das Weib fah, daß ber Salbenkoch so viele Fragen an fie stellte, verwunderte sie fich fehr über seinen Eifer und Die große Begierbe, womit er ihr Gebeimniß genau zu erfahren fich bemühte. Deghalb fagte fie endlich zu ihm: "Wie ich glaube, ift es in ter Stadt niemanden unbekannt. was ich gethan, ba ich mich beständig mit Werken ber Unaucht beflecte und Antere zur gleichen Befleckung verlockte. Da fab ich aber unerwartet jenen beiligen Arzt und Erlöfer, ber auf Erben erschienen ist, und sogleich ward meine Seele gefesselt seiner unbeflecten Schönheit nachgezogen. 3ch schaute nämlich mit eignen Angen erstaunliche Beilun= gen, unvergleichliche Wunter und großes Mitleiben an ihm. Er nimmt bie Gunter auf, naht fich ben Bollnern, verftößt die Aussätzigen nicht, vertreibt bie Lafterhaften nicht, fon= bern er nimmt Alle miteinander voll Erbarmung auf und ergurnt fich nicht über die ihm Nabenden. Dieß schauend ward ich entzückt und fprach zu mir felbst: "Wozu leb' ich Elende, wenn ich nicht zu ihm gebe? Meiner Gunben find fo viele, meine Ausschweifungen fo zahlreich, groß ist meine (moralische) Fäulniß. Weswegen bin ich forglos? Eine fo schöne Belegenheit kann ich sonst nimmer finden; ebenfo wenig einen folchen leutseligen Urzt. Ja, ich bin überzeugt: Er ift Gott, ba er fo große Macht besitzt. Mit einem Worte gebeut er, mit einem Worte heilt er Alle, vergibt Sunden mit unbeschränkter Gewalt. Da ich nun eine fo gunftige Belegenheit und einen folden Urst gefunden habe, frommt es nicht langer um meine Beilung unbefummert gut fein. Darum eile ich nun, ben Schuldbrief meiner Gun= ben bem gütigen Bergeber ju überreichen. Wohl weiß ich, baß meine Gunben fich weber meffen noch aussprechen laffen, und baß meine Unzucht ihres Bleichen nicht hat; allein ge= gen bie Fulle feiner Barmbergigkeit find meine Lafter nur ein Tropfen. Ich weiß es sicher: fobald ich ihm nur nabe,

werbe ich gleich von allen meinen Sünden und Miffethaten gereinigt, weil er alles Ungebührliche von mir vertreibt, ins dem er himmlisch und unbesleckt ist. Sieh nun, o Jüngsling! Alle Geheimnisse meines Herzens hab' ich dir entsbeckt; so gib mir benn jetzt die Salbe! Eine gute Stunde lang hältst du mich schon auf, um zu ersahren, wem ich

bie Salbe bringe."

7. Mit Veranigen hatte ber Salbenhändler dieß Alles vernommen und sagte bann mit freudigem Bergen gum Beibe: "Ich banke bir, o glaubensvolles Weib, baß bu mir beinen schönen Borfat offenbarteft. Wahrlich einen hehren, himmlischen Geliebten hast bu unvermutbet gewonnen! Mit einem Worte beiligt er Alles. Du willst, o Weib, ein gottliches, überaus lobenswerthes und für alle Geschlechter bochft nütliches Werk ausüben. In der That: Dieß ist ungemein beilfam sowohl zupörderst für dich als auch für alle Sün= ber. Du bift eine Tochter ber Bäter, eine Berwandte ber Beiligen, die auf die rechte Weise an ben beiligen Gott glaubten. 3ch will dir nun aber auch einen kleinen Rath geben; höre mich willig ohne allen Borwurf an! Du weißt ja felbst sicher, daß die boshaften Pharifäer seine Gegner find, weil er ein großer und menschenfreundlicher Gott ift und mit eigner Milbe Gunden nachläßt. Geben sie bich nun dort hineingehen so werden sie sogleich die Thuren bes Bauses verschließen und bich schonungslos verhöhnen und beftig schlagen. Maast du aber auch bieß boren, so fürchte dich doch gang und gar nicht, sondern bleib' in der Seele fester als ein Fels! Erröthetest bu nicht bei ben Werten ber Unzucht, um wie viel weniger barfft bu ba erröthen. wo es sich um bein Seil bandelt! Alle, Freie, Sflaven. Thurhuter, Bediente werden über bich gewaltsam berfallen und bich schmählich beschimpfen, achte aber Alles nicht und tritt muthig mit großer Demuth, wie bu zuvor fagtest, zu bem Beiligen binein! Umfaffe mit Inbrunft bie Rufe bes Unbeflecten, und bu wirft felig fein. 3ch habe gehört, er fei heute im Saufe Simons, eines ber Pharifaer. Geb' hin im Frieden! Tritt mit Freude binein, nahe bich beherzt! Dein Geschenk wird angenommen werden. Sieh ba: ich habe dir eine ausgesuchte kostbare, des Heilands würdige Salbe gegeben, o Gläubige! Bitte auch für mich!"

8. Das Weib nahm nun bas Alabastergefäß voll auserlef'ner Salbe, ging mit freudiger Gile weg und betete bei fich: "Dwar' ich boch fo gludlich, die Thuren offen zu fin= ben, daß ich schnell hineingehn und dem heiligen Arzte zu Ruffen fallen könnte! Gie umfangend wurde ich burchaus nicht ablassen, bis ich völlige Vergebung ber Günden er= langte. Boll Zuverficht werbe ich jum herrn fleben, ber alle meine Geheimniffe kennt, bevor ich mich ihm nähere. Er weiß ja Alles. Ich gebe aber zu dem liebenswürdigen Arzte, um ben Menschenfreund und Erbarmer zu feben, ben guten Erlöser ber Welt." Zugleich flehte bas Weib Bum Berrn, bem beiligen Gott: "Sieh, o Berr: bu fpeifeft im Saufe Simons mit ihm und wirst nur für einen Menichen gehalten; allein bu fennst Die Beimlichkeiten meines Bergens und weißt bie Befinnung meiner Seele, o Chriftus! Wozu bring' ich die kostbare Salbe? Um beiner unbeflect= ten Gottheit zu Füßen zu fallen, auf baß bu mich von ben Schandthaten erretteft, beren ich mich schuldig gemacht habe. Ich erkenne es, o Herr, daß du Gott bift und in beiner Barmherzigkeit Alle retteft, o Gütiger, weil bu nicht willst, baß ein Günder verloren gehe, ber bir, Grlöfer, aus eige= nem Untriebe zu Fugen fällt. 3ch habe bich nur auf ben Gaffen gefehen und bin fo jum Glauben gefommen, daß du Alles vermagst. So gewähre mir tenn, o mitleidsvoller Beiland, ungehindert hineinzukommen, wo bu zu Tische lieast !"

9. Unter biesen Gebanken, indem sie noch mehr so für sich redete, gelangte sie zum Sause, wo Christus war, traf jede Thüre desselben offen an, trat freudig hinein, nahte sich eilig von hinten her dem Gerrn und umfing mit grossem Glauben seine Füße. Ihr Haupt mit dem Gerzen neigend begoß sie dann dieselben mit Thränenströmen, füßte sie voll Freude mit der heftigsten Indrunst, trocknete sie mit den Haaren ihres Saudes und falbte sie eistig mit der

Salbe, indem fie fprach: "Sieh, o Berr, bu allein erkennst es, wie ich dieß zu thun mich erfühnte. Meiner Lafterthaten wohl bewußt, nabte ich ungescheut mich bir, o Berr, bem makellosen Gott. Begierig nach Rettung fiel ich, o Berr, bor dir nieder, wie Bollner ungefcheut niederfallen. 1) Mimm, o Chriftus, Die Thränenftrome meiner Augen an! Nimm, o Chriftus, Die Gebnsucht meiner elenden Geele auf! Moge mein Erfühnen beachtet, mein Rleben angenom= men werben! Meine Dreistigkeit gelte als vollkommnes Gebet, Die Salbe gereiche gur Berfohnung, o Unbeflecter! Die Berknirschung meines Bergens biene gu meiner Erleuch= tung. Schon von Jugend auf hab' ich von Vielen verfünben gebort. Gott fei von einer Jungfrau geboren worben. und begierig es zu erfahren fragte ich, wie benn ber Un= förverliche Rleisch merben könne. Die Aeltern antworteten mir: "Die Ueberlieferung von ben Batern ber verfündet es laut, daß Gott ber Beilige von einer Jungfrau im Fleische geboren werde." Bas ich nun einft in meiner Jugend gebort habe, feb' ich jett mit meinen eigenen Augen in Wahr= beit, ben großen beiligen Gott als Mensch in unserm Fleisch' erschienen, mit bem Willen uns zu erlösen. 3ch febe bich nicht fo an, wie Simon ber Pharifaer, ber bich beute gur Tafel gelaben; sonbern ich erblide in bir Gott, ben großen Schöpfer aller Dinge, ber Alles mit Einem Worte in's Dafein rief. Ich bin ein verirrtes Lamm beiner Geerde; führe mich, o Beiland, in beine Burbe gurud! Du bift ja einzig und allein der gute Hirt, der die Berirrten in ben eigenen Schafstall zurückführt. Deine Taube bin ich, o Berr, vom fchredlichen Sabichte geraubt. Meine Seele glüht, verwundet von Liebe zu beiner hoben Beiligfeit. Bertreibe, o Mafellofer, burch beine Menschenfreundlichkeit ben garstigen Gestant meiner Paster von mir! Für bie Salbe

<sup>1)</sup> Die fich bekehren, wie Zachaus. Ober ift etwa ber Gebanke barunter: wie Zöllner ichamlos über bie Leute berfallen, Zölle zu forbern?

wasche in Gnaden durch die Thränen die Wunden meiner Bergehungen und reinige sie, o Barmherziger! Deine Gnade öffnete meinen Mund und ich wagte vor dir dieß zu sagen, auf daß ich ein schönes Borbild werde den Sündern, zu deren Nettung du, o Guter, gekommen bist. Ja, ich bitte dich, Heiland, verachte nicht die Thränen des jammervollen Gerzens; denn ich weiß, daß bei dir Nichts unmöglich ist. Alles vermagst du."

10. Also flebte sie im Bergen nur bei sich allein zu bem, ber bie Bergen ber Menschen bilbet, und erhielt bie Salbe des Lebens anstatt ber ihrigen, für bie verwesliche Die unverwesliche und ewig bleibenbe. Ihre Salbe buftete nicht fo lieblich, wie die Salbe des Worts unfers Berrn. Sie brachte mit ihrer trefflichen Salbe auch Liebe mit und erhielt Bergebung ber Miffethaten. Chriftus ber Erlöfer näntlich, vorauswiffend und Gott, rechtfertigte bas Borbaben der verlornen Seele, indem er die verborgenen fehl= tritte, welche bie Wunderbare vorber gethan, nicht bekannt machte, sondern zuerst ihre Schulden und dann ihre Liebe verfüntete. 1) Indem ich nun bien Alles aufmertsam in Ueberlegung zog, geliebte Gläubige, gerieth ich alsbald in bas höchste Erstaunen barüber, wie sie nach bem Gintreten unverzüglich ohne Kurcht sich näherte, wie sie im Angesichte Aller por ben Augen ber bort Speisenben weinenb taftanb, wie sie mit vieler Unbefangenheit ihre Locken auflöste, Die Füße Christi ungescheut benetzte, und wie burchaus Niemand fie bingusschaffte, gar Niemand über fie ungehalten ward, fondern ihr Weinen allen angenehm und ihr Gefeufze lieblich war. In Betrachtung verfunten genoffen die Unwesenden mit den Speisen Diesen Anblick, indem fie bas

<sup>1)</sup> Luk. 7, 47. In ber ersten Uebersetzung glaubte ich mit Rücksicht auf die Verse 44—46 δφλήματα mit "Beweise ber Achtung" nach bent spr. chuble geben zu sollen, bas sowohl Schulben als Gefälligkeiten bedeutet. Jest icheint mir dies wesniger wahrscheinlich.

befrembenbe beim Baftmabl ericbeinenbe Schaufviel und ben unerwarteten Auftritt schauten: eine Bublerin, bie un= gelaben eintrat, fich hinter ben Tisch ftellte, Die Bruft mit ben Loden bebedt, in ben Sanben bas Alabaftergefäß mit ausgesuchter Salbe haltenb. Niemand stellte fie zur Rebe: "Wie bift bu fo ted hereingekommen? Was fuchft bu hier, o Weib?" Weber einer ber Gafte noch ber Umftebenben that dien, sondern Allen war ihr Anblick lieblich und bas Schauspiel außerordentlich und angenehm. Alle Erzengel waren vom Beben ergriffen. Cherubim und Serabbim ftanben mit Furcht berum, die fo große Rübnheit des Weibes betrachtend, bas mit Inbrunft die Fuße bes Berrn umfaßt bielt. Die Cherubim wagten nicht einmal aufzublicken, und bas fündige Weib füßte die Fuße. Die Geraphim bedeckten das Antlitz mit Flügeln, und das fündige Weib stand mit offner Zuversicht da. Die Engel vermögen nicht dem Throne zu nahen, und bas Weib trodnete mit ben Saaren Die Füße. D überaus gläubiges Weib, wie foll ich die überschwängliche Liebesglut beines entflammten Willens würdig loben? Wie kann ich die große Sehnsucht beiner vollkommenen Seele nach Gott genug preisen? Wer liebt wohl so, wie du liebtest? Welcher Mensch wird folche Aufnahme finden, wie bu aufgenommen wurdest? Dief alles ordnete ber Beiland aus Unabe jum Beile bes Menschengeschlechts an, bamit er benjenigen, Die schrecklich von Bergehungen befaugen find. Muth einflöße, gur Bufe gu fommen.

11. Während das Weib betete und weinte, gerieth, dieß schauend, der Pharifäer in hestige Verwirung. Er bereute es jett, Christus als einen Propheten in sein Saus eingeladen zu haben, und voll bittern Verdrusses in seinem Berzen sagte er für sich: "Ich hielt diesen da für einem Bropheten, der die Zukunft wisse, das Vergangene sicher kenne, kurz für einen vollsommenen Propheten; nun aber seh, ich, daß er nicht einmal vom Gegenwärtigen etwas Rechtes weiß, sondern wie alle Andern ist." Allein unser herr, der immer die Geheinnisse der Herzen als ihre Vilde

ner durchforscht, macht dem Bosen nicht sogleich Vorwürfe. sondern bringt mit Gebuld bas Berborgene an's Licht. Mit Sanftmuth und vieler Bute zeigte er ihm in einem Gleichniffe, mas er fich für Gebanken gemacht habe. "Simon, Simon! Ich habe bir ein Gleichniß vorzutragen, und will bich jum Richter über meine Worte aufstellen. Gin Gläubiger hatte zwei Schuldner, beren einer ihm fünfzig Goloftucke schuldig mar, und ber andere fünfhundert. Beide aber befanden fich in Armuth. Als jener große Gläubiger ihre Noth kennen lernte, so gewährte er beiben Nachlaffung ber Schutt und gab fo Allen einen augenscheinlichen Beweis ber größten Gute. Wie urtheilft bu nun über beibe? Welcher ift schuldig, ben Schulbennachlaffer mehr zu lieben: berjenige, bem menig geschenft warb, ober jener vielmehr. dem viel erlaffen murbe? Denn er ließ beiden gleicherweise Nachlaffung angebeihen." Simon erwiderte: "Welchem viel nachgelassen wurde, ber ist auch schuldig mehr zu lieben!" Da versetzte ihm ber Berr: "Du hast recht geurtheilt. Bore nun: ich will bich jetzt über beine Unwiffenheit aufklaren. Du haft mich, um mir Ehre zu bezeigen, in bein Baus eingelaben; allein bu haft mir bie Fuße nicht gemafchen, wie es fich für einen Bropheten geziemt. Das Beib aber, welches bu ba fiehst, wusch mit ihren Thranen meine Fuße und trodnete fie mit ben Saaren. Ferner haft bu mir, Simon, feinen Ruß gegeben, allein fie fußte unablaffig meine Fuße. Du baft mein Saupt nicht mit Del gefalbt, fie aber hat meine Guge mit einer toftbaren Salbe gefalbt. Deßwegen fage ich dir: Die vielen Sünden, von benen ich beiner Meinung nach nichts weiß, werben ihr vergeben werben, weil sie um ber Berzeihung willen folche zuvorkom= mende Liebe gezeigt hat. Wer wenig liebt, bem wird wenig vergeben; wer aber viel liebt, bem wird viel vergeben. Mergere bich übrigens nicht über bie Rettung biefer Gun= berin! 3ch bin ja gekommen bie Gunber gu retten, bie Berfinsterten zu erleuchten. Wie Josua, Naves Sohn, Die Rachab, welche im festen Glauben an ben Gott ber Bater Die Rundschafter aufgenommen hatte, ihres großen Blaubens kundig am Leben erhielt, so daß ihr Name in allen Geschlechtsregistern aufgezeichnet und ihr Nuf in den zwölf Stämmen Ifraels verbreitet ist: ebenso habe ich nun riese Sünderin aufgenommen. Mit unerschütterlichem Glauben und vollkommner Sebussucht hat sie mich geliebt; daber nehme ich sie auß ganzem Gerzen und ganzer Seese! als eine Außerwählte auf, und sie wird in der Zahl der Gerechten sein, die mich liebten, und ihre Vergebungen sind ihr vergeben. Ihr Name aber wird von Ewigkeit zu Ewigkeit mie vergehen, sondern was sie gethan hat, wird zu ihrem Andensen von Geschlecht zu Geschlecht erzählt werden. Alle, welche ihre Handlung erfahren, werden auch selbst zur Liebe guter Werke sich angetrieben fühlen und der reichen und ewigen herrlichen Geschenke theishaftig werden."

12. Möchten boch auch wir ihre Nachahmer werben und bekennend ben Schmutz ber Seelen?) durch Thränen reinigen und vom gütigen Gotte gnäbige Nachsicht erlangen! Sein ist die Ehre, des Vaters und des Sohnes und bes bl. Geistest und allezeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.

2) Der Acculativ "Schmut b. S." tann von "befennenb" ober von "reinigen" abhängig gebacht werben. Jebenfalls ist vom Sünbenbetenntnisse bie Robe.



<sup>1)</sup> So ordnet der griechische Text die Stelle. Indessen sind die Borte: aus ganzem Herzen u. s. wahrscheinlich wohl zur Liebe hinauszubeziehen.

## Lobrede

auf die vierzig hl. Marthrer von Sebaste in Brmenien.

## Inhaltsangabe.

Diese Rebe läßt sich süglich in zwei Theile eintheilen; im ersten handelt sie von allen vierzig Martyrern, im zweiten vom jüngsten und seiner Mutter allein. Nur mit Furcht, nicht wilrbig sprechen zu können, beginnt Ephräm und bittet die heiligen um ihre Filrbitte. Der Zahl vierzig wegen vergleicht er sie mit Moses, Esias und Noe. Nach einer unerwarteten Apostrophe an Nabuchodonosors Fenerosen in Babylon als Bild der Prüfung durch Leiden stelle eine Bergleichung der Martyrer mit den Jüngslingen im Fenerosen an, lobt ihre Gottseligkeit und die Schönheit ihrer Geschichte, preist ihre Standbastigkeit und bie Schönheit, welche die andern ausmunterten, und sicht der vorwerden, welche die andern ausmunterten, und sicht der vebe des Vornehmsten an. Dann rühmt er ihre Sehnsucht nach Gott und Liebe zu Christus und ihres Sieges herrlichseit, indem er eine Vergleichung mit Bundern im alten Bunde anssellt. Die

Beiligen auf bent gefrornen Teiche werben bernach ben Zuhörern porgeführt, mit ber Erzählung von einem Abtrunnigen und feinem Erfatmann. Rach einer britten Bergleichung mit bem alten Bunde geht er endlich auf die Geschichte bes Mingften und feiner Mutter über, ber er eine berrliche Rebe in ben Mund legt und bann ibren Gifer preisend erhebt. Mit einem Gebete an biefe Frau ichliefit bie Rebe.

1. Ich wünsche ein Bild ber Marthrer zu malen; ba ich aber für meine Absicht, ihre Standhaftigfeit barguftellen, teine glanzenden Farben habe, bin ich beforgt, Da= vid könnte zu mir fagen: "Der Berr fpricht burch mich zu bir, o Gunder: Warum redest bu von meinen Besetzen?"1) 3ch möchte burch Schilderung ihres Belbenmuths 2) Gewinn machen, gittere jedoch, weil arm an jedem Berdienste. Bu burchschiffen verlange ich das große und berrliche Meer der Lobpreisungen ihrer Gebuld; allein ich erschautere wie ein unerfahrener Steuermann, aus Beforgniß, in ber Tiefe ihres Lobes unterzugehen. Indem ich bas Beerlager ber Beiligen laut zu preisen suche, werb' ich von Schwindel ergriffen, weil es mir an rechten Waffen gebricht. Es brangt mich in ihre Aue hineinzugehen und mit bem Wohlgeruche ber Blumen ihrer Tugenden mich zu burchbuften; angelangt aber im Baradiese ber bl. Marthrer bin ich unvermögend, die Früchte ihrer Lobpreifungen zu sammeln. Ich beeile mich, ihre herrlichen Siegespreise auszusprechen: wie fann ich dieß aber, da ich so schwach und ein Sünder bin? Da ich nun unwürdig und fraftlos bin, foll ich beghalb schwei= gen und euch des Rutens berauben, oter foll ich vertrauend auf die Barmberzigkeit und Milbe Chrifti es unternehmen, bas Lob ter Marthrer auszusprechen? 3ch bin ber Unsicht. es fei beffer, die Beiligen zu preifen als bas Talent zu vergraben und verdammt zu werden, vorzüglich weil ich Schuld-

<sup>1)</sup> Bi. 49, 16. 2) Wie ein Handelsmann, der Baaren auslegt.

ner bin und das von eurem Wohlwollen Entlehnte mit Binfen guruderstatten muß. 3ch habe nämlich mein Bersprechen nicht vergessen, das ich euch, als ich ben Bortrag über ben auserwählten Mann Gottes, ben beiligen und gläubigen Basilius hielt, gegeben habe, von biesen rubm= würdigen Siegern zu fprechen. Steht benn, o Beilige, 1) mit euren Fürbitten mir bei! Ihr aber, Geliebte, unter= flütt mich mit euren bl. Gebeten, auf daß Chriftus burch feine Gnabe meine Zunge zum Sprechen errege, ben Mund zum Erzählen, bas Berg zur Einsicht, Die Seele zur Berknirschung, ben Beist zur Erleuchtung und ihrer Nachahmung, euch aber zur Nüchternheit, zum Gifer im Unboren, zur Sehnsucht und Wachsamkeit, zu Fleiß und Standhaf-tigkeit, weil uns ber gläubige Bischof ") zu diesem herrlichen Merke mirroia machte.

2. Doch es ift Zeit, unfre Rebe auf ben Rampfplat au führen, theuerste Brüber! Es ift Beit, gum schönen Wettlaufe überzugeben; es ist Zeit, vom anvertrauten Talente doppelten Ruten zu ziehen. Ich fage alfo: in einer Legion waren vierzig Marthrer von gottseligem Wandel, bie gleich vom Anfang' an bewiesen, daß fie einen herrlichen und ruhmvollen Chor bildeten. Ich führe bier die Beschichte eines prophetischen Vorbildes an, um von biefen Marthrern zu fprechen. Mofes fastete nämlich vierzig Tage lang auf bem Berge Sinai und empfing bann bas Gefet; diese weihten ber Zahl (vierzig) nach ihre Leiber bem Martertobe und gelangten baburch zum Genuffe bes ewigen Lebens. Jener zertrümmerte, da er ben Wahnsinn bes Volkes erblickte, ergrimmt auf bem Berge bie Tafeln; biefe aber bewahrten, ba fie die Buth ber bofen Geifter faben, ihren Glauben unerschüttert. Der Sanftmuthige 8)

<sup>1)</sup> Bierzig Marthrer. 2) Basilius b. Gr., ber bem hl. Sphräm bie Geschichte bie-fer heiligen Marthrer mittheilte und selbst eine Lobrebe auf sie

<sup>3)</sup> So wird Moses genannt im 3. B. Mos. 12, 3. Bergleiche Jes. Sir. 45, 4.

erhielt die Tafeln zum zweiten Male und gab bann allem Behräern bas Gefets: allein biefe erhielten bas freugtragenbe Siegel (bie Taufe) nur einmal und verfündeten Allen an fich Chriftum. Und mas ift es Bunderbares, wenn wir auch die Tugend des Elias mit ihnen zu vergleichen ange-meffen finden? Durch die Kraft einer einzigen Speife gelangte ber Thesbite Elias vierzig Tage lang manbernd zum Berge Boreb; tiefe bingegen gelangten, nachbem fie ben Leib Chrifti genoffen, alle vierzig miteinander in ben Simmel. Jenem erschien Gott, 1) als er sich eilig flüchtete, und fprach zu ihm: "Du haft noch einen weiten Beg, Glias!" Er ericbien aber auch biefen, intem er ihren Beift fraftigte. und rebete ihnen gu: "Ihr ftrebet mit löblichem Gifer nach Gottseligfeit." Der Giferer 2) ließ feinen Mantel bem Gli= fans gurud und fuhr auf bem Wagen in bie Bobe. Den vierzig Blutzeugen gab ber Berr seinen Frieden und fuhr in Berrlichkeit hinauf. Wie die Zahl von vierzig Tagen unter Noe alle Gottlosigkeit wegnahm, fo hat auch die Bahl ber vierzia Blutzeugen bem bamals berricbenben lafterhaften Mahnsinn alle Macht benommen. Die Taube fam (zu Noe) und brachte bem Gerechten ben Delaweig als Zeichen bes aufgeheiterten Simmels; Die Beiligen schieden mit ihren Leiden hin und brachten Gott die Breise des Sieges bar. Die Ardie nahm unvernünftige Opferthiere auf und gab viele berfelben gum Gottesbienfte bin; ber Fenerofen nahm bie bl. Leiber auf und brachte fie gang bem herrn zum Brandopfer bar, nach ber von Gott einge= gebenen Schrift, welche bezeugt,3) baß jedes Opfer mit Feuer gefalzen werten müße.

3. Allein nun fage und ber Alles verzehrente Feuerofen, wie er benn wieder bagu fam, bag Beilige in ibm

<sup>1)</sup> Durch seinen Engel. 3. B. b. R. 19, 7.

<sup>2)</sup> Elias nämlich. Ebendaf. B. 10.

<sup>3)</sup> Mart. 9, 48.

wohnten, 1) und wie er vom Often nach Norden überging und dieß Weld aufsuchte. Ift benn im Lande ber Chaldäer nicht allerlei Rahrung: Werg, Schwefel, Naphta und Reifig? Warum bift bu (o Feuerofen) alfo von Babulon nach Sebaste gezogen und hast die Facel angezündet? Ja. ermidert er, im Lande der Affbrier hatte ich meinen Sit aufgeschlagen, weit entfernt vom römischen Gebiete und darüber hinaus. Ich habe aber vernommen, daß im Norben vierzig Stude von Golbers fich befanden, und bin gefommen fie zu läutern und glänzend zu machen, um auf Diese Weise sie dem Rünftler als bewährt einzuhändigen. Wo es nämlich für ben Herrn eine Arbeit gibt, babin übertrage ich die Gewalt meines Gluthauchs: 2) benn Gott hat mich zur Werkstätte gemacht, Die Buten von den Bofen au sondern. Ich bin aufgestellt zum Berderben jener, Die Gott haffen; ich bin zur Brüfung 3) berjenigen, die ihn lieben. Die Beiligen erkenne ich an, die Unnüten verwerfe ich. Die Gottlofen verabscheue ich und liebe die Gottseligen. Die Gerechten brenne ich nicht, wie die Thoren glauben; bie Gläubigen versehre ich nicht, wie die Beiben fagen. Zwei Fenerstätten habe ich, und auf doppelte Weise wirke ich: eine zum Tobe und bie andere zum Leben. Nabucho-

<sup>1)</sup> Mit sonberbarer Wendung, die man wohl kilhner orientalischer Phantasie zuschreiben nuß, wird der Feuerosen Babylons, in den Daniels Freunde geworsen wurden, als Bild der Priking durch das Marterthum wie von Babylon nach Armenien wandernd dargestellt. Zugleich wird darauf angespielt, daß die ersvornen Leider der hl. Martyrer hernach verdrannt wurden.

<sup>2)</sup> Wörtlich "bie Gewalt meiner Luft, meines (glibenden) Hauches." Das erstemal übersetzte ich: "ich übertrage mich mit der Schnelligkeit der Luft." Ohne den Urtext bleibt

die Stelle dunkel.

<sup>3)</sup> Meine erste Berbentschung lautete "zur Strase berjenigen, die ihn nicht lieben." Im Griechischen steht die Berneinungspartikel nicht, die latein. Uebersetzung hat sie. Der Antithese wegen glaube ich das griechische Wort äxaväntzur, wörtlich Schmerz, hier von den Schmerzen des Martertodes

bonofor und Licinius wurten mit ihren Belfersbelfern zu Schanten gemacht. Jener ließ nämlich ben Sitrach, Difach und Abbenggo mit ihren Rleibern lebentig in bie Flammen merfen: tiefer aber ichickte Die Beiligen alle obne Gewante zerschmettert 1) mir gu. Die ruchlosen Tyrannen mabnten, ich hatte ein verterblich Fener gegen bie Glanbigen, und bedachten nicht, wie ich als gehorfamer Anecht Beiben auf geheimnißrolle Weise bienen murte: benn tie ich lebendig empfing, 2) gab ich lebend wieder beraus; Die ich aber tort erhielt, verbrannte ich jum (ewigen) Leben. 3ch habe meter tie beiligen Leiber jener versehrt, noch bie ehrmurtigen Reliquien biefer beschäbigt. Jene opferten bem goldenen Bilte nicht, und tiefe nicht ben Statuen ber verächtlichen Gören. Jenen wurren meine Flammen gum Thane, und tiefe machte bie Fluth tes Stromes 3) glangender. Drei hab' ich bort empfangen und habe sie zu vier 1) gemacht, bamit sie gleichsam Die vier Anführer ber vier Defaden 5) diefer Vierzig vorstellten. Go bab' ich es vor uralten Zeiten ichon geheimnisvoll angereutet. Dieß marb aber Alles durch tie Macht besienigen vorgebildet, ber bemt Marias und feinen Gefährten beiftand, ber ba ift ber mabre Gott und in ben Propheten fagt: "Stehft bu auch im Feuer, fo wird die Flamme bich nicht verzehren." 8)

versteben zu follen, und so ift bas nicht unnöthig. Den haffern Gottes find bie ihn Lieben ben entgegengesett, und bem Berberben die Brufung burch Leiben, welche zur Seligfeit führt. So icheint sich mir Alles beffer zu fügen.

<sup>1)</sup> Beil mon ihnen mit Ctaben bie Beine zerichlug, bevor ber Froft fie gang getöbtet hatte.

<sup>2)</sup> Die brei Junglinge in Batylon.

<sup>3)</sup> In ben ihre Afche geworfen wurde.

<sup>4)</sup> Weil ein sie schützenber Engel erschienen war. Daniel 3, 49.

<sup>5)</sup> Dekade = eine Anzahl von zehn.

<sup>6)</sup> Jefai. 43, 2.

4. Siehst bu. ju welchem Betiftreite 1) pas Untenfen an ten ichonen Beltenmuth ber eblen Rampfer Unlaft gab? Doch ich will mich wieder zu meinem Rebestoffe menten. um bie Urt und Beife, wie fie ihre Gottseligkeit bewiesen, barzustellen. 2) Wie sie alle vierzig als tapfere und unüber= windliche Krieger ibre Zeichen batten, fo maren fie auch gewiß im Innern bes Bergens mit tem Siegel tes Rreuges gefdmudt. Denn mas batte es guch zu beteuten, baß fie tem Körper nach tem fterblichen Könige Dienten? Dit bem Beifte Dienten fie boch bem Unfterblichen. Alle bielten awar ten Lorbeer 3) tes Thrannen (als Ehrenzeichen ter Siege), trugen aber zugleich bas bedeutungsvolle Zeichen bes Rreuzes in ten Geelen. Die Finfterniß ber grauenvollen Gottlesigfeit mar nicht im Stante, ben lieblichen Reis ter schönen Gottseligfeit zu rerbunteln. Trug gerftorte nicht ben Wandel bes Frietens, ebenso wenig Bag ben Lauf ter Liebe. Das Dunkel ber Abgötterei lofdite iene Leuchte ter Gotteserkenntniß nicht aus. Reine Furcht schwächte ihren Gifer als Beerführer ober ihr Streben als Bilger zum himmel. Irrthum hinderte fie nicht im Kampfe für die Tugend, felbst eine Schlacht nicht ihr ächtes Gebet. Unfichtbar erwuchsen sie auf Erten für fich felbst gum Maße ihrer Tugent. 1) Aeußerlich waren fie mit Schild und Banger bewehrt, innerlich mit tem Glauben an die Dreieinigkeit bewaffnet. Bon außen legten fie bem Leibe

<sup>1)</sup> Zur Bergleichung ber Marthrer mit ben Jünglingen im Kenerofen.

<sup>2)</sup> Die griechische Uebersetzung hat zaraudow, lerne, was bier unpassend ist; im Sprifden braucht man nur einen Buchstaben zu ändern, dann heißt das Wort lehren — barstellen. Schade, daß der Urtext dieler schönen Rede nicht mehr vorhanden ist; die griechische Uebersetzung ist oft unflar.

<sup>3)</sup> Griechtich to davogov, bas lateinische Lauros. Es finben sich in dieser schlechten griech. Uebersetzung mehrere lateinische Wörter. Die lateinische Uebersetzung hat das dem Context nicht angemessen Wort immoderationem.

<sup>4)</sup> Bergleiche Ephef. 4, 13.

Röcher an, im Innern aber ber Seele bie schützende Beis= beit. 1) Aeußerlich trugen sie in den Sänden Bogen und Bfeile: innerlich trugen sie noch dazu Lob und Berherr= lichung Gottes; benn bie sichtbaren Dinge gehören für bie Menschen . bas Berborgene bingegen ift Gott geweiht, bem Berrn aller Dinge. Dem äußern Menschen gurteten fie ben Säbel um, bem innern aber bas Schwert bes bl. Beiffes. 2) Jener ichlug ben finnlichen Barbaren gurud, und biefes machte ben geistigen Thrannen (ben Teufel) unschäblich. Jener widersetzte fich dem Geaner, Diefes den Mächten und Gewalten.3) Jener fcblug bie Raden bes Feinbes, und biefes bieb die Robfe bes Bofen ab. Jener zerschnitt (wie Schlingen) Die Nachstellungen ber Mibersacher, Dief aber wehrte porfichtig Die Tücke Beligle ab. Jener flurzte ben Uebermuth ber Bermufter zu Boben, und bief marf Die bichten Reihen ber Dämonen nieber. Es war baber ein neues und außerorventliches Schauspiel, in Einem Streite eine zweifache Tapferfeit zu schen. Dieß 4) zeigt Deutlich an und spricht es aus. baf sie in Kriegen ftark und unüberwindlich waren. Es beißt nicht "im Kriege," als ware blok von Einem Kampfe bie Rebe: benn boppelt war der Kampf und toppelt der Krieg. Defimegen umwanden sie auch als Sieger in beiden sich mit dem verdienten Rranze, 5)

2) Ephej. 6, 17.

3) Bon benen Paulus im Briefe an die Spheser 6, 12 fpricht.

5) Börifich "mit bem Arange ber Gerechtigfeit" b. i. bem mit Recht verbienten Kranze, nach 2. Timoth. 4, 8.

<sup>1)</sup> Bortlich: bie Beifigenbe. B. b. B. 9, 4.

<sup>4)</sup> Möglich, daß als Subjekt zu anzeigen der hl. Basilius zu verstehen ist, wie ich auch in der ersten Berdeutschung erklärte, weil Ephräm ausdrücklich sagt, daß dieser ihm die Gechichte erzählt habe. Wo ich da übersetzte: "es heißt nicht," steht im Griechichen wörtlich "oven einen, er sagte nicht," nämlich Basilius. Der Sinn im Gauzen bleibt unverändert. Der lateinische Uebersetzer läßt dieß oven einer aus.

5. Etwas Großes ift es alfo, geliebte Brüber, bie Schönheiten diefer Geschichte zu betrachten. Bierzig waren ber Zahl nach, durch Gottes Anordnung alle von verschie= bener Gestalt und Benennung; es zierte fie aber unter ihnen felbst bie Schönbeit bes gleichen Ramens (Chriften. Brüber). Ihre unverwelkliche Schönheit löschte meber Die Dürre des Unglaubens aus, noch machte die Beft bes Brrthums fie erbleichen. Reine Baffe ber Abgötterei trennte fie, noch entstellte sie ein scharfes Geschoß, sondern unzertrennlich und unüberwindlich hielt fich die dichtgeschloffene Schaar ber Kämpfer an ben Beiland Chriftus. D Genoffenschaft Seiliger und Versammlung von Gläubigen! D überirdischer Chor und himmlische Heerschaar! D ein= trächtiger Verein und unauflösliche Verbindung! D glanzende Gesellschaft und hochehrwürdige Verbrüderung! D unzertrennliche Reifegefährtschaft und unaussprechliche Bufammenkunft! D tabelloses Kriegsgeschwader und untade-liges Heer! O geheiligtes Bolt und auserlesene Menge! Erben bes Lebens und ber Auferstehung! Ueberaus glanzende Sterne und unauslöschliche Leuchten! Glorreiche Bewohner bes freudereichen Paradieses, würdig bes Brautgemachs und bes Rufes nach oben, murbig ber Sallen bes ewigen Lichtes! Die ihr euch gegenseitig verabrebet habt, das Beffere zu mablen und bem Scepter bes ewigen Königs zu folgen! Die ihr, nachbem ihr die Sand an ben Bflug gelegt, nicht mehr gurudgeschaut! Die ihr Die Ehre bes gegenwärtigen Dafeins verschmäht und die Glorie ber Zu= funft erwählt habt! Die ihr zum gleichen Opfertobe verbunden waret und mit einander in die Wohnung bes Lebens versetzt wurdet! Beilige Berfammlung, welche bie Erft= linge ber Liebe Chrifti bargebracht! Ueberaus feste Reihe von vierzig Thurmen, die der bochft weise Meister errich= tete! Beilige Schlachtreihe, von Gott aus bem Rachen jenes andern Pharao 1) errettet! Wie nämlich Jammis und

<sup>1)</sup> D. i. Satans.

Jambris 1) und Pharao bem Moses widerstanden und zu Schanten gemacht wurden, so wurden auch ber Nichter (vor den sie geführt wurden) und Satan, die Wicersacher dieser heiligen, auf der Stelle überwunden. Wie konnte nämlich wohl berjenige, welcher von Einem Sanftmüttigen (Moses) in Neghpten beschämt ward, über vierzig die Oberhand gewinnen? Wenn schon Moses und Naron, die Nachsommen Abrahams, über den Samen der Lüge so siegeten, waren dann die auß dem hl. Geist Erzeugten nicht besto mehr im Stande, die Lehren des Irrthums zu Schan-

ben zu machen? 6. Die Machthaber bilteten fich ein, burch vergiftete Reren Die Standbaftigfeit ber bl. Marthrer allmäblig gu brechen, wie bie Zauberer (in Aeghpten) mahnten, mit ben Schlangenstäben ten weifen Diener Gottes zu betrugen. Allein gleichwie ter Zauberer Stabe von bem rechten Stabe Mosis verschlungen, so wurden bie Bureben ber Richter burch ten unerschütterlichen Glauben ber Beiligen vereitelt. Worurch murbe Birael bestärft? Offenbar burch Mofce. Maron und Maria (ihre Schwefter). Worurch murten aber noch mehr die Beiligen ermuthigt? Allerdings durch jene Drei, die fich an die Spite Aller ftellten; benn es wurde berichtet, baß brei aus ihnen Alle burch belehrende Worte (zum Rampfe) rufteten. Dabei zeigte fich auch ter Chriftusfinn ber Marthrer; 2) benn sie nahmen bie Ermahnungen willig auf, weil sie einander in Liebe unterworfen und zu jedem guten Werte bereit maren. Wie man fagt, ermabnte ber Bornehmfte ") sie, also sprechend: "Ihr wiffet, wie wir

<sup>1)</sup> Die zwei ägyptischen Zauberer. 2. Timoth. 3, 8.

<sup>2)</sup> Das Griechtiche wörlich sinulos: "tie zeigten ben Christus ber Martyrer." Der Ueberieher in's Lateinische bezog die Sielle auf die diei Führer: "repræsentantes et in eo Christum caput Martyrum."

<sup>3)</sup> So glaube ich hier bas Wert zieles beuten zu milfen Die lateinische Ueberietzung lautet: "Cernitur Dominus illis adesse, qui dicebat." Das Folgende zeigt, daß hier von keiner Erscheinung des Hern die Rede fei.

Die Reinde überwunden, die Widerstehenten mit tem Schwerte getödtet, die fich Ergebenten aber (gefangen) fortgeführt haben. 1) Doch bieß ist nicht munterbar, baß wir in bem fichtbaren Kriege bie uns witerstebenten Rrafte vernichtet haben; um wieviel bewunderungsmürdiger aber ift es, wenn wir auch tie boebaften Angriffe biefer Berfuchung besiegen! Dieß ist in der That ein mabrer Rampf, tieg männlicher Muth und wackere Tapferfeit, tieß ein ruhmvoller Streit und eine furchtbare Trophae; tieß ift Sieg und Kraft und ewiger Ruhm; bieß ber Plat 2) und Siegerfrang, bieß Ruhm und Ehre und Lob bei Gott. Rufen wir baher wie immer und allzeit zu bem Barmbergigen: "D Gott, in beinem Namen rette uns!" und fogleich fendet er feine Bilfe berab und verleiht unsern Seelen Rraft. Ihn rief ja Daniel in ber Löwengrube an und entrann bem Rachen ter furcht= baren Thiere. Un ihn erinnerte fich auch Jonas im Ballfische, und fein Leben marb aus aller Noth gerettet. Diefer allerheiligste Rame befreite Die brei Junglinge aus tem brennenten Feuer, und er kann auch uns aus Irrthum und unsern Sinn von Gitelfeit über ten Sica erretten. Wie wir also im zeitlichen Rriegsbienste eng vereint maren, fo follen wir auch zur unaufhörlichen Glorie une innig verbinden. Wie wir zu unferer Gicherheit die Baupter mit bem belme zu schirmen uns bestrebten, so wollen wir auch unfere Geelen mit ber hoffnung bes Beile ale einem Belm 3) reden. Moge baber ber Feind unfre Schaar nicht trennen, und möge ber Berführer feinen Rubm gegen uns

<sup>1)</sup> Hier ist das Griechische wieder unklar: τους δε δμοφρονούντας ξαυτούς ἀπελάσαμεν; lateinische Uebersetzung: "illos autem inter se conspirances repulerimus." Meiner Unscht nach siehen die sich gutwillig Ergebenden den sich Widersetzenden entgegen und dem Tödten das Wegsilhren. Der Urtert wilrde deutlich genug sein. Jun Armenischen sindet sich diese Rede nicht, um die Uebersfetung vergleichen zu können.

<sup>2)</sup> D. i. das rechte Schlachtfeld. 3) 1. Theffalon. 5, 8, Ephef. 6, 17.

gewinnen! Er beraube nicht die Zahl der heiligen Kämpfer und erschrecke nicht die Herzen der auf Gott Hoffenden!" Solche Wegzehrung des Herrn bot der Heilige 1) ten Genossen seines Marterthums dar, und zwar hielt er Tag und Nacht mit diesen und dergleichen Ermahnungen an, indem er sie durch die Rede (gleichsam) einfalbte. 3) Die andern (zwei der früher erwähnten) aber antworteten vor den Gerichten für die ganze Schaar dem Richter: "Gott lieben wir, allein von dir wollen wir Nichts wissen; gehaßt denn von uns laß es dir ja nicht in den Sinn kommen, uns Liebe zu zeigen! Rimm also unser Leben, nimm die Leiber hin! Wir lieben ja nichts fehnsüchtiger als Christum."

7. Betrachte übrigens hier die Reinbeit ihres Berlangens, betrachte die Schnsucht und den Eifer der vollkommenen Liebe! "Nimm unsern Leib bin," riesen sie, "denn nichts ist uns erwünschter als Gott. Was schmeichelst du unserm Sinne? Er zieht das Anschauen des himmlischen Wortes." Allem vor. Was suchest du uns zum Wahnwize des Bötzendienstes zu verführen? 'Deristus hat nämlich in unsern Derzen Gestalt gewonnen. Was rüttelst du an unsern Grundssellen, sie umzustürzen? Siehe, sie sind auf dem Felsen des Glaubens sestgestellt. Was versuchst du die Kämpfer des Neundessells. Was versuchst du die Kämpfer des neuen Bundes? Ihr Geist ist ja geübt, sür den Söcksten zu tämpfen. Wozu all dieß hinterlistige und falsche Treiben, o Bösewicht, gegen die Rechtschaffenbeit? Du verheißest uns zum voraus allersei Geschenke, allein wir

<sup>1)</sup> Der die ermunternde Unrede bielt.

<sup>2)</sup> In der latein. Uebersetzung "Et alii quidem hoc atque ejusmodi viaticum custodiebant die noctuque oratione inungentes" ist der Sinn ganz versehlt. Das Einsalben ist von den Fechtern, die zum Kampse dieß thaten, als Bild hergenommen.

<sup>3)</sup> Logos. Christi.

<sup>4)</sup> Zwischengebanken: "Dieß thuft bu umfonft; benn Chriftus" u. f. w. "Chriftus bat in uns Gestalt gewonnen," sagen bie bl. Martyrer mit Bezug auf Galat. 4, 19.

nehmen von Gottlosen kein Del an. 1) Als ungestümer Schmeichler erscheinft bu in beinen Reben, allein bu wirft den fanften Ton unferer Rebe nicht verwirren. Mit verfteckter Tücke willst bu uns alle verberben, bu wirst aber über bie; Diener Christi nichts vermögen. Zu Schanben wird baber jeder schamlose Mund werden, der gegen Gott frevelhaft spricht; benn bes Berrn ift ber Gieg und bie Macht und Ruhm und Ehre in alle Emigkeiten. Amen." - Mit biesen und bergleichen Reben ftritten bie Belben in die Wette (mit bem beibnischen Richter) und eilten zu bem himmlischen Gebieter. Wahrhaft groß war also ber Widerstand, und mächtig waren die Rampfpreise ber glaubenstreuen und glorreichen Sieger; benn wie hielten fie ftandhaft in foldem Wirrfal ber Berfolgung aus und verharrten, ohne ben Nachstellungen nachzugeben? Wenn fie auch vor ben Augen ber Menschen starben, so erwies sich boch ihr Ende als Triumph. 2) Den Thrann bezwangen sie, ben Brrthum vernichteten fie und ftellten ben Sieg auf. Sie rufteten ihre Fuße, beilig in ber Bereitschaft bes Evangeliums zu wandeln. 3) Sie umgürteten ihre Lenden mit Kraft, um nach der Stadt Jerusalem, die oben ist, hinauf-Burieben. Sie trugen auch Die Lampen bes geiftigen Feuers und jenes lebendigbrennende Del, und dieß Feuer leuchtete ihnen auch auf bem Teiche. Wie nämlich dem Bolte Ifrael Die Säule am Meere Rettung verschaffte, fo rettete auch bieß Reuer Die beiligen Blutzeugen aus bem finftern Truge der Dämonen. Dieß erschien ihnen in der Nacht vom Himmel herab, während der Körper vor Frost erstarrte. Die verließ fie, bald vor bald hinter ihnen ftrablend, bas

<sup>1)</sup> Nach Pfalm 140, 5: "Das Del des Gottlosen mache mein haupt nicht fett." Wir nehmen von dir feine Schmeichesteien an.

<sup>2)</sup> Vergleiche B. d. Weish. 3, 2. 3.

<sup>3)</sup> Ephef. 6, 15.

Feuer ber Gottheit; nie schwand, weber bei Tag noch bei Nacht, die über ihnen schwebende Wolfe bes göttlichen Geschenkes. Nie hörte die Gnade der allerhöchsten Macht auf, ihren Geist auf dem Wasser zu ermuntern. Bei dem Auszuge der Kinder Jasobs frohlockte die sichtbare Schöpfung; über die Erlösung der hl. Marthrer jubelten alle unsichtsbaren Mächte. Um jener willen hüpften die Berge wie Widder, 1) um dieser willen erfreuten sich die Engel und der Gott ber Geister.

8. Doch es geschahen, glaube ich, größere Wunder als in ber alten Geschichte an biefen fiegreichen Belben. Dort ward bas Meer in trodenes Land umgewandelt, bamit Ifrael beim Durchzuge nicht unterginge; hier gingen die Marthrer, obgleich in's Baffer verfentt, bennoch nicht unter. Dort schütten Die Bebeine Josephs Die Bebraer; bier bewahrte ber Leib Christi Die Beiligen. Dort folgte Aarons Ruthe bem Bolfe; hier hielt ber Urm tes herrn bie Gläubigen Busammen. Dort ertönte ber Schall von Ihmbeln mitten unter ten Wogen; bier bie Stimme bes Berrn auf ben Waffern.2) Dort leuchtete tie Feuerfaule unter ben Taufenben; hier strablte Chrifti Rreus unter ben Marthrern. Dort waren Moses, Agron und Mirjam Die Führer tes Bolfes: hier der Bater, Sohn und heilige Beift. Siehst bu, welche berrlichere Wunder, als am rothen Meere, burch tie fiegreichen Streiter geschaben? Rubm und Unbetung und Berberrlichung seien ihm, ber sie in solchen Rämpfen stärkte! Damals weinte bitter bie Schlange, 8) welche im Schilfe und Paphrus und Rohrtidicht verborgen lauert; tamals zerriß es ihr bas Berg, weil sie nicht Gewalt hatte, zu kom=

<sup>1) \$\</sup>pi\_1 113, 4. - 2) \$\pi\_1 28, 3.

<sup>3)</sup> Job 40, 10—18. Die Schilberung Behemots als einer furchtbaren Schlange wird auf Satan augewendet, als beffen Bilb auch ber im nämlichen Rapitel des Buche Job beschriebene Leviathan betrachtet wird. Die lateinische llebersetzung bieser Stelle ift gang unrichtig.

men und bie glorreiche Kriegsschaar gang zu verzehren. Damale marb ber Witerfacher, melder gegen bie Beiligen bie gange Welt aufgeregt batte, weil burch bie Nieberlage völlig aufgerieben, von ichwindelnter Bestürzung ergriffen. Der ben Jortan mit seinem Auge aufnimmt, 1) ward von Einer Anspritung 2, ter Dreieinigkeit erfäuft. Der von Zweigen und Reifern beschattet wird, entwich nadt und jammerlich zugerichiet. Der seinen Schwanz wie eine Zupreffe bin und ber bewegt, ward gleich einem Sperling von ten Dienern Gottes verhöhnt. Der Bufen tes Teiche mar eine Schattammer und ließ ben Räuber tes Beiligthums nicht gu. Der Drache gischte gegen sie, tie vor ihm waren, intem er fie zu schrecken versuchte, mard aber bernach ploblich rudlinge hinabgestürzt. Er froch auf Bruft und Bauch einber. näherte fich aber bem Baffergange tes Teiches nicht. Damit jedoch ter Feind die Marthrer nicht beunruhigte, bewachten Engel ben Umfreis bes Teiches: bieseits nämlich Gabriel, jenseits Michael. In ber Bobe schwebte Chriftus, bas Ganze überschauend. Er zeigte ihnen zugleich sofort bie Kranze, um bie mangelhafte Bahl zu erganzen, auf tag ber Würrige anstatt tes Unmurpigen ten Antheil ter Beiligen im Lichte davontruge, und bamit ter Rrang bee Ubtrunnigen auf ras Saupt teffen fame, ter fich nach Chriftus fehnte (ich muß nämlich auch riefes ergablen) und beimlich bem Chore ter Beiligen fich anschloß. Giner, ber gubor bei ihnen war, ließ sich (durch den Frost) von ihnen megtreiben; ter aber fant, mar gegen sie gemesen. 3) Der zum

<sup>1) 30</sup>b 40, 18. 19 nach ber Bulgata.

<sup>2)</sup> Bon Einer Anspritzung oder Besprengung = Anrufung ber Dreienigseit, welche ben Saian, die alie Schlange, liberwand. Bielleicht liegt in biesen Worten eine Anspielung auf bas Safiament ber Tanfe.

<sup>3)</sup> Je nachdem man bie griech. Praposition zara auffaßt, fann ber Ginn auch fein "ward einer aus ihnen, ihr Gefährte." Der Gegensatz spricht für die oben gegebene Ueberfegung.

Babe floh, erkaltete in der Liebe; der vor Kälte zitterte, entbrannte von sehnslichtiger Liebe. Sehr passend kann man nun hier bemerken, o Geliebte: Judas ging weg und Mathias kam an seine Stelle; Baulus, einst Grimm und Drobung gegen die Jünger schnaubend, wurde selbst ein Jünger. Der die Verkinder Christi verfolgte (als Bächter), rief dann selbst auf dem Teiche Christus den Herrn an. Ein Licht umstrablte ihn um Mitternacht, wie den Paulus am Mittag. Diesem zog Ananias die Schuppen ab 1); jenen befreite die Schaar der Heiligen von seiner Verdorbenheit. Baulus ward, während er verfolgte, verwundet und geheilt; dieser wurde, während er auflauerte, gefangen und errettet, damit er von Gott erkoren die vierte Dekade vollständig machte und die heilige Zahl aller dieser Heiligen ergänzte.

9. Welche Bilber kann ich wohl übrigens zur Bergleichung mit dem unübertrefslichen Siege dieser siegprangenden Helden anwenden? Mit welchen Ausdrücken vermag ich hinreichend die Aehnlichfeiten dieser Geschichte (mit andern biblischen) darzustellen? Ich behaupte: größere Bunder als unter Josue, dem Sohne Naves, ereigneten sich bei diesen Siegern; denn dort nahmen vierzigtausend Krieger in Jericho die Berführung von Israel weg, 2) hier aber zerstärte die Jahl ron nur vierzig Marthrern die Gößenbilder auf der ganzen Erde. 3) Tene durchschritten, nachdem sie Sihon (den König der Amorrhäer) mit seiner Macht getödetet hatten, die Wasser des Jordans; diese gingen in das Wasser tes Teiches und machten den Satan mit seinen Helsersbelfern zu Schanden. Josua beschnitt, indem er unter Gezelten ausruhte, die Hebräer mit steinernen Messerten.

<sup>1)</sup> Apostel=Geich. 9, 18.

<sup>2)</sup> Durch Bertilgung ber Gögenbilber und Ermordung ber Göhenbiener.

<sup>3)</sup> Daburch nämlich, baß ber überallbin fich ausbreitenbe Ruf ihres Glaubens jum Umfturze bes Beibentbums beitena.

<sup>4)</sup> Buch Josue 5, B. 2 u. f. f.

Chriftus aber fronte mit beiligen Geschenken Die treuen fiegreichen Glaubenshelben, indem er fie in's Reich bes Lichtes bahinnahm. 1) Wunderbar zu schauen war allerdings die Arche im Jordan, 2) allein noch wunderbarer waren Die Beiligen im Waffer. Erfreulich maren bas Gefets, Die Ruthe (Narons) und die Tafeln (ber gehn Gebote); erfreulicher jedoch in Allem die Gebeine der Marthrer. Ehrwirdig waren bas Manna und bas goldene Befaß (morin bas Manna aufbewahrt wurde); viel ehrwürdiger aber mar-das heilige Blut dieser Männer. Wie die Ifraeliten aus bem Jordan die Steine nahmen, 3) um das Wunder ben fommenben Geschlechtern zu zeigen, fo sind auch die Leiben Diefer ebelmuthigen Streiter gum Unbenten vor Chriftus aufgestellt. Go ward ber neue Bund (im Gegenfat jum alten Testamente) mit dem kostbaren Blute ber von Gott erwähl= ten Männer geschmückt; so murde die Kirche durch die Waffen bes Beistes festgegründet und von ber Erde bis gum Simmel erhoben; fo ernährten die Erzeugniffe ber Glieber Diefer Marthrer Die Seelen ber Gläubigen. Singeftreut auf die Fläche bes Teichs waren fie ein auserlesner Beizen für Gott. Alles zum Wachsen Erforderliche nahmen fie fromm an ihren Leibern auf: Kälte, Frost und Erstarrung, gubem bie Site von oben, bis bie Aehre ihrer Seele für das ewige Leben herangereift war. 4) Sie erwuchsen als eine hohe schöne himmlische Ernte für Gott und brachten burch die Lehren des Evangeliums bewäffert hundertfältige Frucht hervor; darum wurden fie auch, nachdem die Sichel ber Thrannei fie gemäht batte, auf Die Erbe gelegt und von bort wie Getreire auf Wagen geladen und gur weiten Rube-

<sup>1)</sup> Ober auch lichtumstrahlt hinaufnahm.

<sup>2) 3</sup>of. 3, 11 n. f. f.

<sup>3) 301. 4, 5.</sup> 

<sup>4)</sup> Ich ersaube mir hier eine Stelle von wenigen Zeisen zu übergehen, weil die griechische Uebersetzung größtentheils simtlos und unverständlich ist.

ftätte ter Kirche geführt, tamit fie burch Bsalmgesang glänbig fett gemacht täglich ten Bittenben Barmberzigkeit?) erweisen könnten. Wer hat wohl je so außerortentsiche Garben gesehen, bie von Blut floßen und bekränzt waren? Wer sah je Gewächse, welche Gnatengaben hatten, ober Leiber, tie ten Menschen Deitungen spenteten?

10. Wer fah je, daß Flachs?) zur Erntezeit geschnitten und von den Schnittern zur Neise gebracht ward? Da nämtich die Elenden einen sahen, der noch athmete, nahmen sie ihn nicht mit seinen Gefährten des Nuhmes mit, und wollten durch einen unverständigen Einfall verleitet den Einen von der Zahl wenstehlen: allein seine Mutter und Pflegerin?) bob ibn auf ibre Schultern, trug ihn fort und legte ihn zu den übrigen Garben, damit er in die geistige Tenne und zum Beizenbausen der Berufs nach oben sommen könnte und beim Worfeln durch den geistigen Windscheller von der Erre in den hinnel mitgesührt werden nichte. Er sollte, da er auf Eiden den Sohn des Lichtes verfannte, in die sehendige Statt. Verusalem gebracht und zugleich mit den übrigen als beiliges Brod auf die unwandelbare Tafel des Hinmels gestellt werden. So dachte die

<sup>1)</sup> Liest man anstatt Elsov mit bem lateinischen Uebersetzer, so ist ber Sinn: Del (ber Beilung) spenden, weil feit gemacht.

<sup>2)</sup> Uebergang zur Geschichte bes jüngsten Martyrers, ber mit noch nicht reifem Flachs verglichen wird, weil er von seiner Mutter fortgetragen auf dem Wege verschied und so für den himmel reif wurde.

<sup>3)</sup> Pynovos wörtlich "bie ihn bebant" b. i. entweber "bon Kindheit an erzogen" ober "burch bas Tragen jum Scheiterhaufen zum Beizen jur bie Scheunen bes himmels machte."

<sup>4)</sup> Chriftus, bas mabre Licht. Ich vermutbe, es möchte im Sprifchen bas Particip bes Pafins gestauten haben, so bag zu übersetzen ware: "ba er als Sohn (ober Rinb) bes Lichts extannt worden war" u. s. f.

<sup>5)</sup> Stadt bes emigen Lebens.

gläubige und heilige Mutter, indem sie ben Sohn die Beerstrafie entlang babintrug. Go beugte fie ihren Raden ba= runter und führte ihn zu ben foniglichen Wohnungen (bes Dimmels). Go fchaute fie im Glauben Die aufgelegte Burbe an, Die ihr eigener (als Garbe) aufgelesener Gobn mar,

11. 1) "Wenn auch," fagte fie, "jene falfchen Arbeiter meine Frucht liegen ließen und sie nicht mitführten, so bin boch ich nicht um die Frucht meines Leibes unbefümmert. sondern ich lese sie auf und bringe sie Christo bar, unt sie in Unverwestichkeit wieder zu befommen, wenn ber ihretwegen 2) Gefrenzigte wieder kommt. Ich erliege nicht, in-bem ich eine folche Laft trage; benn ich habe dem weibischen Jammern entfagt. Durchgebrochen bab' ich tie Berge (Schranten) jeter Beschwerlichkeit und bie in ter weiblichen Ratur liegenden Sinderniffe. 8) Mannlich ftart bin ich ge= worten und folge voll lebhaften Rraftgefühls tem fcbonen Bange meines Geliebten. Neun Monate hab' ich ihn im Mutterleibe getragen, bamit er aus ihm an's Licht tretend Die weite Schöpfung schauen möchte; jett will ich ihn eine Weile auf ber Schulter tragen, bamit er hinauftommend Die Schönheiten ber himmel febe. Als Burbe im Mutterleibe trug ich ibn berum, bis ich ibn endlich als Menschen gebar: ale Burbe hab' ich ibn nun auf bem Raden liegen, bis er mit bem Chore ter Engel tangen wirr. Ginmal hab' ich ibn auf die Belt gebracht, und er fam mit einem fterblichen aind bem Tod unterworfenen Leibe bervor: das zweitemal bring' ich ihn auf ben Schultern bem Allerhochsten und Unfterblichen zu: übrigens bab' ich ihn boch auf immer. Denn fieh: ein großes Wunder ftellt fich meinem Beifte bar. Ich sebe meinen Sobn mir vor Augen; er läuft vor

<sup>1)</sup> Die nun folgende icone Rebe ber Mutter bestimmte mich

vorzitglich zur Uebersetzung bieser Lobrebe.
2) Das ihr bezieht fich auf alle die vierzig ht. Martyrer, weil im Griechischen ber Plural des Filrworts ift.

<sup>3)</sup> Wortlich: Boroscopfachen, b. i. mas bem weiblichen Beschlechte vermöge der Nativitätostellerei eigen ift.

mir ber und ftrablt in veriungter Schönbeit. Berbrochen bangt ber Knabe über meinen Rücken berab und erhebt fich Bugleich aufrecht bem Simmel entgegen. Er ift mit Wun= ben und Striemen bebeckt, und ich fchau' ihn mit einem überaus berrlichen Gemande befleibet. Mit bem Munde schweigt er, im Beifte aber fingt er Symnen. Flügel trägt er an ben Gußen und ichwingt fich gur Boh' empor. Gine Stimme ruft ihm und ben Befährten feiner Chre gu: "Rommt, tretet ein in's Brautgemach bes Lichts!" Darum erfreu' ich mich über dien Alles und spreche zu meinem Sobne: "Selig bift du, o geliebter Sohn, weil du plötlich folche Burbe mit beiner Schönheit vereint haft, weil beine Jugend ein fo herrlich Erbe und bein Leben ein göttlich Gaftmahl ge= funten. Selig find beine Banbe, o Sohn, weil fie nach bem unfichtbaren Reichthume griffen; felig beine Guge, o über Alles Geliebter, weil du fie aus dem Schlamme res Irbischen gezogen haft. Wie oft fann' ich beismir felber nach: Woher werd ich meinem Sohne eine Versorgung schaffen? 3ch bin arm, er ift unbekannt; wer wird uns also in nahe Berwandtschaft aufnehmen? Wie werde ich ein Bermögen ober ein angesehenes Geschlecht fuchen, bas fich zu unserm gemeinen Stande berabläßt? So bachte ich und wußte nicht, daß du auf unaussprechliche Weise mit bem herrn verbunden warst; wußte nicht, baß du mit ben geistigen Augen bich erhoben und im Beiste mit den Machten oben bich vereint batteft. Es war mir unbefannt, daß bu die Gelüste tes Körpers unterbrückt und die Unempfindlichkeit eines Körperlosen bir erworben hattest. Go ift an bir, o geliebter Sohn, eine freudige Berlobung wie an ber Rebeffa geschehen. Dieferwegen fandte Abraham feinen Diener (Eliaser) und beinetwegen Gott feinen Eingebornen. Jene erhielt am Brunnen allerlei Schnud, und bu befauft auf dem Teiche unverweikliche Kränze. Jene trug für bas Wafferreichen Ohrringe davon, du aber erhieltst bes Blutes wegen die Gnade bes Geistes. Doch zierte ber But da= mals bas Märchen nicht jo, wie bich heute bie Bunden um Christi willen. Das Gold schmudte bas Mädchen nicht fo ichon, wie bich die Peinen biefes Marterthums. Ragt ging ihr auf's Feld nicht fo entgegen, wie bir ber Sohn Gottes zuvorkommend entgegenkam. Du wirst nicht (wie Rebekka) in's Land ber Changanäer übergeben, sontern in Die beilige Stadt ber Erftgebornen. Nicht bloß Abraham au feben ziehst bu bin, fondern ben Gott beines Baters 1) Ahraham. Du haßtest nicht allein Saus und Verwandte. 2) sondern die ganze Welt, um Chriftus zu gewinnen. Er verschreibt bir bie Bochzeitsgeschenke im himmel; er felbft erfreut glanzend beine Jugend, fett einen Kranz bir aufe Saubt und weist bir im Schimmer bes Lichts eine berrliche Wohnung an. Du wußtest, o Gobn, daß ich schon lange als Wittwe und in ber äußersten Armuth lebe, und befiwegen nahmst du so eilig beine Zuflucht zum Bater ber Baifen und Richter ber Wittwen. Deswegen beschloffeft Du auch, beine Seele rein und unbeflect bem Berrn ber Glorie zu übergeben; beswegen ziehst du hin, bir die Bobnung der Gläubigen im ewigen Leben zu errichten." 3)

12. "Ich bin erstaunt über dich und preise den Herrn, weil du so bald dich zu einer folchen Höhe erschwungen hast. Sieh: du hast dir einen reinen Reichthum erworben, den dir deine Borältern vorher nicht gesammelt haben. Du hast eine korältern vorher nicht gesammelt haben. Du hast eine feste und unzerstördare Würde gefunden, die kein irdischer König dir verliehen hat. Du fandest vollkommen eble Brüder, welche tir die tiefarme Mutter nicht geboren hat. Einer höchst angenehmen Gesellschaft hast du dich angescholossen; mit treuen Reisegefährten wanderst du zu Ehristus hin. Die reizende Gegend dort hast du geliebt, ienes

<sup>1)</sup> Sein Bater wird Abraham als Bater aller wahrhaft Gläubigen genannt.

<sup>2)</sup> Im Sinn und nach bem Worte Christi. Luf. 14, 26.

<sup>3)</sup> Die sateinische llebersetung: "fidelium te domicilium vadis constituturus in vitam æternam." Was soll das heißen: Du stellst dich als Wohnung der Gläubigen auf? Das Wort lok im Spzischen bedeutet dir und dich: hier offendar dir.

ichone und berrliche und gar febr ausgezeichnete Land. Diefen (Gefährten) hange jett und auf ewig au! Mit biefen fteb' auch gur Rechten bes Baters! Rub' ein wenig auf bem Wagen, bamit bu über gebn Städte im Simmel berrfcheft! 1) Dein Blut vermische fich mit bem toftbaren Blute ber Antern, auf bag bein Rame im Buche bes Lebens eine Stelle finde. Das Rab rolle unter beinem Leibe fort, bamit bu die Rater bes Wagens bes Allerbochften febeft. Liege noch eine kleine Beile bei ihnen, 2) auf baß bu mit ihnen in Die himmlische Wohnung gelangest! Fahre mit ihnen gu bem fühlbaren Weuer bin, bamit bu mit ihnen bas mabre Licht anziehest! Laß bich mit ihnen in ben Schmelzofen werfen, auf baß bu mit ihnen als geläutertes Gold hervorkommest! 3ch weiß es nun, aus welchem Sturme ihr gerettet wurdet und in welchem Safen ihr landen wer= bet. Ich weiß es, baß ihr bes Berufes (nach oben) theil= baftig geworten feid und jum himmlischen Bater hinzieht: ich weiß es: ihr eilet bin, bas Land in Besit zu nehmen. von tem Trauer, Schmerz und Seufzen fern ift, 3) wo keine Bebrangniß und feine Berwefung bes Leibes ftattfindet, mo fein Reid verzehrt, fein Feind nachstellt, wo es weder Bosheit noch Finfterniß gibt, sontern bas mahre Licht ift und der herrlichste Glanz, wo nur Ordnung und Wohlbefinden. Beil und Unverweslichkeit!"

13. "Warum hat boch ber Thrann, ber wiber Gott streitet, mich nicht mit euch bestraft? Warum bin ich nicht auch, o Sohn, dieses seligen Todes gestorben, daß ich schon selig wäre? Warum ward ich nicht auch zu diesem glänzenden Gaftmahl gesaden, um an seiner Lust theilzunehmen? Vielleicht weil ich nacht und fündhaft bin, oder weil ich jammervoll bin und sehr elend? Doch nicht deswegen bin ich von eurer Gesellschaft ausgeschlossen; denn der euch be-

<sup>1)</sup> Luf. 19, 17.

<sup>2)</sup> Den andern nennundbreißig Leibensgenoffen.

<sup>3)</sup> Offenb. 30b. 21, 4.

rief, ift ja ein Freund der Armen: sondern weil ihr nichts Uebergähliges unter ench aufnehmt. Ihr feid nämlich ein Chor von vierzig für Gott, weil ihr je zehn und zehn zur epangelischen Tafel berufen seid, weil ihr in die Bahl ber viergestaltigen lebenben Wefen 1) aufgenommen murbet, um Gottes Wagen zu tragen und unaufhörlich zu rufen: "Beilig, beilig, beilig ift ber Berr, ber König ber Berrlichfeit." Da bu nun, o Sohn, folder Gnaten gewürdigt murbeft. fo bitte für mich bei bem Beilande Chriftus, wenn er gu euch fagt: "Kommet, mein Reich in Befit zu nehmen, bas ich euch bereitet habe!" Gebenke meiner, o Gohn, mit ben Benoffen beiner Chre, und erflehe mir bie Belohnung vom Bater alles Lichtes, baß, wie bein Leib auf mir athmet, fo auch vom Simmel berab die Erbarmungen Chrifti mir que ereben, und wie bein Blut mein zerriffenes Gewand benett, ebenso mich von oben berab die Gnade bes Berrn bethaue. und baf ich, wie ich mit bir bis auf biefe Stelle gefommen bin, ebenso mit bir in die Wohnungen ber Beiligen gelange, auf baß mit ihnen auch ich rufen möge: Niemand ift beilig wie unser Berr; benn er hat auf die Riedrigkeit feiner Magb herabgesehen und bas horn aller feiner Diener erbobt, Die Feinde beschämt und Die Urmen errettet. 2) 36m gebührt ber Ruhm in alle Emigfeiten."

14. Sieh, was für einen gebeimnisvollen Alaggefang biese liederkundige und beredte Schwalbe gesungen hat! Sieh, wie diese überaus weise Biene die Zellen gebildet hat, um den Honig aufzubewahren; wie sie aus den Blumen ber hl. Schrift sich einen Borban sammelte und rings um den Honig aufführte! Deswegen verdarben auch die Wespen der Bosheit mit ihrem Stachel die Süsigkeit des Glaubens nicht und fanden keinen Zugang, die Schönheit des geistigen Honigs zu entdecken und aufzuzehren. Darum

<sup>1)</sup> Ezech. 1, 5. Offbr. 30h. 4, 6.

<sup>2)</sup> Bergleiche ben Lobgesang Anna's, ber Mutter Samuels, im 1. B. b. Kön. Kap. 2 und das Magnificat.

führte auch bie Mutter wie eine weife Bienenkönigin bie Brut auf den Uft bes Lebens, erhielt ben Bachsban mit bent Sonigbau unverfehrt, verfiegelte bas Bange mit Bebeten und stellte fo ten Simmelsbewohnern ein unverfälfchtes Wert bar, indem fie jum geheimnisvollen Gaftmable ein Beschent fantte, bas burch Die Gußigfeit bes Beschmacks Die Engel ergötte. Was follen wir nun dem fo trefflichen Beibe bafür geben, mas follen wir barauf fagen, Geliebte? Sie zeigte nämlich folden Gifer für Chriftus, folde Liebe du ihm, folche Berherrlichung feiner, daß wir diefer Diene= rin Gottes einige, wenn auch nur wenige von ben vielen verbienten Lobsprüchen ertheilen mußen. Mus bem namlich, was bisber schon genau bargestellt ward, lernen wir, daß sie glaubensvoll und sehr gottliebend mar, daß sie fer= ner himmlisch gesinnt mar und nach ben Schatkammern bes Reiches oben ihre Blide richtete und die Siegespreise ver Unverweslichkeit erfaßte. Die Bäche von Blut und die Bunden der Körper betrachtete sie fest überzeugt als unbeflecten Reichthum, und fah mit bem vorausschauenben Blice Der Geistesaugen bae Sterben bes Sohnes als Unsterblichfeit an; benn sie fagte: "Jest lebst bu mir schöner wieder auf, o überaus geliebter Sohn, und nun vermag ich bich besser aufzuziehen, als ba ich bich gesund zur Welt gebracht batte."

15. Wie kann das geschehen, o Heilige und Gläubige und Selige? Du siehst die Hirnschale zersprungen, siehst die Augäpfel hervorstarren, die Lippen geborsten, jedes Fünfelein der Sprache erloschen, kurz den ganzen Bau des Körpers durch die Gewalt der Qualen zerstört, und doch sagst du, dein über Alles dir theurer Sohn sei nun für dich herrelicher neu ausgelebt!

Ja, erwidert sie, und ich kann es auch sehr wohl be-

haupten.

Wodurch aber, und durch welche Arznei?

"Ich will erklären, wie, wodurch und vermittelft welcher

Gnate. Ich führe Ezechiel 1) an. ber ihm prophezeit: "Der Berr fpricht zu bir, o Jungling: Siehe, ich fende Beift in tein Gebein, und bu wirft aufftehn und ewig leben." Dann berufe ich mich auf Baulus, ber ba betheuernd spricht: 2) "Auch ich sage bir im Namen bes Berrn: Der Berr felbit wird vom Himmel herabkommen und bich zum ewigen Leben erwecken." Endlich spricht ber Berr felbst mit feiner göttlichen Stimme: 3) "Wer sein Leben meinetwegen verliert, bewahrt es für's ewige Leben." Bermöge biefer brei Zeugniffe fteht mein innigstgeliebter Gobn mir vor Augen, und beswegen sehe ich ihn nicht als todt an, sondern als leben= big und in alle Ewigkeiten bestehend. Darum hatte auch ich bem Thrannen porgeführt werden follen, weil ich seine Mutter bin; benn ich verlangte mit ganzer Seele, ihn biefen Becher trinken zu feben; er trank ihn auch mit großer Bereitwilligkeit und ift bingeschieden und hat in Berrlichfeit feinen Lobn."

16. D Weib, groß ist bein Glaube, ja wahrhaft groß und herrlich! Groß find die Siegespreise beines männlichen Muthes, und ruhmvoll find die Belohnungen beiner Gottesliebe. Beilig ist beine Wurzel, heilig bein Zweig, und bie Beiligfeit mahrt ewig fort. Du haft ben Menschen einen liebenswürdigen Namen hinterlaffen und bei ben Engeln ewiges Lob gefunden. Wie der Wohlgeruch des Ackers vor bem Landmanne, so ift bein Wohlgeruch vor ben Engeln. Wie fruchtbare Baume in einem trefflichen Klima, fo ift bein Gebet por bem Erlöfer. Wie Sara wurdest bu geseg= net, wie Lia geheiligt, wie Rebekka und Rachel burch Schonheit verherrlicht. Wie Ruth wandtest du dich geraden Weges zum herrn. Wie Martha und Maria bift bu Chrifto lieb geworden. Wie Anna und Salome 4) wardst du in

<sup>1)</sup> Ezech. 37, 5. 10. — 2) 1. Theffal. 4, 15. — 3) Matth.

<sup>10, 39;</sup> Joh. 12, 25.
4) Anna, die Mutter Samuels; Salome, die Mutter ber hh. Apostel und Brüder Jakob und Johannes.

Gebeten erhört. Dein Name steht im Buche bes Pekens, und bei den Söhnen des Lichts (den Engeln fund heiligen) lebt das Andenken deiner That; denn der Herr hat in seiner Huld geschworen: "Weil du dieß meinetwegen getdan, werde ich dich dem Ehore der Heiligen beizählen und in meine Rube aufnehmen." — Deswegen bitte ich dich, o Heilige, Gläubige und Selige: Bete für mich bei den heiligen, indem du zu ihnen sagst: Flebet doch, ihr Sieger Ebristi, für mich arnien und elenden Ephräm, auf daß ich Erbarmung sinde und durch die Gnade Ehristi selig werde! Ihm gebührt Ruhm und Macht in alle Ewiskeiten. Annen.



## Rede

über den Propheten Jonas und die Zuße der Ainiviter.

> "Steh' auf, geh' in die große Stadt Ainive und predige in ihr, was ich dir fage!" Und donas stand auf und ging nach Ainive gemäß dem Worte des Herrn. Jonas 3, 2. 3.

## Inhaltsangabe.

Diese Rebe enthält fast nur eine aussilhrliche Beschreibung bes Einbrucks, ben die Predigt des Propheten auf die Einwohner jedes Standes und Alters von Ninive machte. Besonders werden die Scenen der Trauer zwischen Altern und Kindern, zwischen dem Könige und seinem Heere, dann die Beweile der Beschrung und Busse in der Stadt dargestellt. Der König hält eine Unrede an seine Krieger. Hierauf spricht Ephräm vom Eindrucke der Busse auf Jonas und von seinem Unwillen aus Furcht, er möchte durch die Nichtbestrasung als falscher Prophet erschienen. Der Beschrung der Niniviter wird die moralische

Bersunkenheit ber bamaligen Juben entgegengestellt, und Jonas, in seiner Hitte auf die Ersüllung ber angedrohten Strase harrend, ben Zuhörern vorgesilhet. Dernach schilbert Ephräm die ausgestandene Angst und die barauf sosgenden Freude der Stadtbewohner. Dankend ziehen sie vor die Stadt hinaus zu Jonas, der von Gott seiner Hartherzigkeit wegen zurecht gewiesen wird. Die Berebrung gegen Ionas, seine Auszeichnung bilden die sossen genden Punkte; sein Zustand im Weere und auf dem Continent wird miteinander verglichen. Der Prophet wird seierlich wie im Triumphe zurlickgesübert. Er verabschiedet die Begleiter, damit sie nicht die bösen Beispiele seiner Landsleute sähen; doch von einem Berge aus schauen sie in das Judenland hinein und erstaunen über die Zeichen der Myötterei bei dem auserwählten Bolse Gottes. In einem Preisgesange danken sie Gott für ihre Buse und Kettung. Der Schluß enthält eine Besehrung über wahre Buse.

1. Sieh': Jonas predigt in Ninive, der Jude unter Gottlosen. Gewaltig tritt er in die Stadt ein und bringt sie durch schreckliche Reden in Berwirrung. Die Heibenstadt ward durch den hebräischen Brediger in Bestürzung versetz, und sie wurde durch Jonas, der dem Meere entstiegen war, wie das Meer stürmisch aufgeregt. An sie schlugen auch Wogen wie die Fluten im Meere. Jonas begab sich auf das Meer und erregte einen Sturm darin; dann stieg er an das trockne Land heraus und brachte dieß in Verwirrung. Das Meer wurde stürmisch, als er sloh; das Land ward von Schrecken ergriffen, da er predigte. Das Meer ward durch Gebet ruhig und das Land durch Juße. Er betete im großen Fische und die Niniviter beteten in der großen Stadt. So rettete Gebet den Ionas und die Niniviter. Jonas sloh vor Gott und die Niniviter slohen die Reinheit; beide aber schlug als Schuldige die Gerechtigseit in Bande. Beide Barteien brachten ihr Buße dar und wurden gerettet. Sie bewahrte den Jonas im Meere und die Niniviter auf dem Lande.

2. Von und an fich felbst lernte Jonas, bag man fich ber Büßer erbarmen folle. Die Gnabe gab ihm an feiner eigenen Berfon ein Borbild für die Gunder; benn wie er aus dem Meere gerettet wurde, follte er bie 1) versunkene Stadt erretten. Ninive ward gleich einem Gee burch Ronas. ber aus ber See 2) aufgetaucht war, stürmisch aufgeregt. Der gerechte Jonas öffnete feinen Mund; Rinive horchte und ward in Betrübniß verfetzt. Gin einziger behräischer Brediger verwirrte bie Stadt von einem Ende gum andern. Er öffnete feinen Mund, ließ ihn Wehe aussprechen und theilte seinen Zuhörern Tod aus. Der schwache Prediger Stand in einer Stadt von Gewaltigen. Seine Stimme brach das Berg von Königen, er kehrte die Stadt ob ihren Säuptern um. 3) Durch einen Ausspruch ber Hoffnungslofigkeit reichte er ihnen ben Kelch bes Bornes zu trinken. Die Könige hörten ihn und wurden entmuthigt, warfen ihre Kronen weg und verdemüthigten fich. Die Edlen borten ihn und geriethen in Bestürzung: anstatt der (prächtigen) Rleiber zogen fie Bufface an. Es borten ibn ehrmurbige Greife und bedeckten ihr Saupt mit Afche. Es borten ihn Die Reichen und öffneten ihre Schätze por ben Urmen. Ferner börten ihn die Gläubiger und svendeten durch die Schuldbriefe Almofen. 4) Die Geldausleiher wurden Zahler; benen man schuldig war, die wurden Rachlaffer: benn Jebermann forgte auf gerechte Weise für seine Rettung. Da war nun Niemand mehr, ber auf eine Lift bachte, ein Unrecht zu begeben. Alle waren in einem eblen Wettstreit begriffen, weil jeder nur feine Seele gu gewinnen fuchte. Den Jonas hatten die Diebe gehört, und die Räuber ließen das Ihrige gurud! Jeder richtete fich felbst und erbarmte fich

<sup>1)</sup> In Gunden und Lafter nämlich.

<sup>2)</sup> Auch im Sprischen ist ein Wortspiel, nämlich jamto ein See, und jamo bie See.

<sup>3)</sup> Durch die angedrohte Zerstörung.

<sup>4)</sup> Die sie zurückgaben ober zerriffen.

über ben Rebenmenichen: Reiner richtete ben Andern, wet Reber nur fich felbit richtete. Jeber wies fich felbit gurecht. weil bas Strafgericht Alle bedrobte. Die Mörber hörten ihn und geftanben, baß fie bie Furcht vor ben Richtern verachteten. Auch bie Richter hörten ihn und ließen ab. 1) Die Gerichte murten burch bas (brobente) Strafgericht gum Schweigen gebracht. Sie wollten nicht mehr mit gerechter Strenge richten, bamit fie nicht felbst nach Gerechtigfeit gerichtet murben. Jebermann faete Barmbergigfeit aus, um baraus Rettung zu ernten. Den Jonas hörten Die Gunber und befannten insgefammt ihre Gunden. Die (moralifch) bakliche Stadt batte ibn gehört und zog auf der Stelle ihre Säßlichfeit aus. Much Bebieter hörten ihn und verfundeten ben Untergebenen Die Freiheit. Es borten ihn Stlaven auf rechte Beise und ehrten ihre Berrn viel mehr. Durch Jonas' Stimme bewogen demuthigten bie vornehmen Frauen ihren Stols durch Buffacte. Dieß mar Buffe in Wahrheit. ba bie glanzenten Damen Demuthigung anzogen.

3. Im Bergleiche nämlich mit jener Buße ist unsere wie ein Traum, und im Bergleiche mit jenem Gebete ist unseres nur ein Schatten, und im Bergleiche mit jener Berbemüthigung ist diese unsere ein schwaches Abbild; benn es sind wenige, die in dieser Fastenzeit Schulden nachzelassen haben (wie die Niniviter). Die Niniviter spendeten Almosen; wir sollen von den Bedrückungen (der Armen) ablassen. Die Niniviter schannte euch über die schusten ben Stlaven die Freiheit; erbarnt euch über die schusten) Freien! Alls Jonas in jene Stadt voll Schulden geschieft ward, führte die Gerechtiakeit sie zur Necht-

<sup>1)</sup> Bom Richten nämlich, bachten nicht mehr an bas Richten über Undere.

<sup>2)</sup> Man kann auch überseigen: "bie Schulben verlassen, von ben Schulben ober Sinden abgelassen haben." Dem Zusammenhang entspricht die obige Uebersetzung mehr, und ist der Bedeutung des sprischen Namens, das Schulben bedeutet, mehr angemessen.

schaffenheit. Mit furchtbaren Aussprüchen fandte fie ibre und ließ ihr ben Untergang ankunden. Mit fcharfen Beil= mitteln mard ber furchtbare Arzt in Die Stadt voll fcmer3= licher Rrankbeiten abgeschickt. Er öffnete und zeigte feine Arzeneien; sie waren schrecklich und gewaltig. Die Gnade hatte ben Propheten unter ber Bedingung geschickt, nicht bie Stadt zu gerftoren; fondern ber Berold rieth ben Bewohnern Buge zu thun, um anzuzeigen, baß ber Bedrangte felbst für seine Rettung beforgt sei. Er schloß vor ihnen bas Thor, um bekannt zu machen, wie eifrig sie anklopften (um Gnade zu erlangen). Jonas verfündete ben Urtheilsfpruch. Sie sprachen mit ihm und schenften ihm Glauben. Dieg bient zum Beweise, wie mächtig bie Bufe fei, um gu verföhnen, und wie der (mahre) Buffer fich bringend bewerbe, um burch bartnäckiges Streben Erbarmung zu erlangen. Die Krantheit ber Gunde mar aus freiem Willen und nicht burch Gewalt entstanden. Der furchtbare Ruf (bes Jonas) erschreckte wie burch ein Schwert, bamit ber Frevler burch Schauber von tem Suntenzustante geheilt würde. Der Argt, ber ausgezogen war um zu beilen, zeigte bem Kranken bas Schwert. Die Stadt fah es und ward von Bestürzung ergriffen. Wie ein Benker ftand ber Brophet ba: Die dabinliegenden Kranten erhoben fich vor Schrecken und eilten zur Buge. Die Stimme tes Jonas schnitt gleich einem Schwerte langjährige Uebel weg. Er war ein Urzt, beffen Strafruthe fräftiger heilte als bie Arznei Anderer. Ein anderer Urat ichmeichelt und beilt : Jonas predigte und beilte. Mit scharfen Borwurfen behandelte er weife die Leute. Er war ein Krankenbefucher, beffen Befuch feinen Rranfen Schreden einjagte. Der Rrante verließ fein Lager, weil er bie Strafruthe gesehen hatte. Gesund wurden bie an der Krankheit der (lasterhaften) Begierden Leidenden. Jeder schalt feine Luft und murde fo fein eigener Argt.

4. Das Gaftmahl ber Könige und die Abendtafel ber Großen börten auf. Wenn man jelbst den Kindern tie Milch entzog, wer follte Mahlzeiten anordnen? Das Bieh entwöhnten sie vom Wasser: wer sollte Bein trinten?

Wenn ber König einen Buffad anzog, wer kleibete fich mohl in icone Gemander? Wenn Die lafterhaften Frauen feufch murben, mer mochte zur Gbe guruckfebren? Wenn tie Luft= linge von Schauber ergriffen maren, wer erlaubte fich wohl au lachen? Wenn die Fröhlichen weinten, wem konnte Scherz gefallen? Wenn die Diebe Redlichkeit übten, wer follte feinem Rebenmenichen Unrecht thun? Menn bie ganze Stadt von Schrecken ergriffen mar, wer bewachte wohl fein Saus? Das Gold lag auf bem Boben, niemand aber entwendete es; ber Schatz mar offen, und niemand raubte. Die Thoren 1) bezähmten ihre Augen, auf weibliche Bersonen nicht zu schauen; Die Weiber entstellten ihre Reize. damit die fie Unblidenden nicht Mergerniß nabmen: benn fie wußten wohl, 2) baß baturch allgemeiner Schaben ge= schehe und, wenn burch fie Undere geärgert werden, fie felbit and verloren geben. Die Schönen hinderten Die Buße ber Stadtbewohner nicht. Sie maren überzeugt, daß bie Buger ihretwegen in diese traurige Lage geriethen. Go beilten fie einander gegenseitig und wurten gebeilt burch bie Buffe. Reiner verleitete einen andern zur Gunde, weil Jeber bie Sünde verfolgte. Jeder leitete ben andern gum Gebet und gur Buße an. Die gange Stadt mar Gin Leib; Jeber bewahrte ben andern, daß er sich gegen ben Rächsten nicht verfehlen möchte. Jeder belehrte ben andern, auf baß er durch fein Mitglied zur Rechtfertigung geführt würde.

5. Niemand betete dort für sein eigenes Leben allein, sondern einträchtig wie Glieber beteten sie alle gegenseitig für einander. Die ganze Stadt war wie Ein Körper zum Untergange berufen. Die Keuschen konnten nicht für sich allein ohne die Sünder leben, weil die Guten und Bösen wie Glieder mit einander verbunden waren. Ihre Gerechten beteten für die Sünder um Rettung, und die Sünder beteten für die Gerechten um Erbörung. Die Rechtschafs

<sup>1)</sup> D. i. hier bie in Schönheit Bernarrten.

<sup>2)</sup> Ober auch: sie waren überzeugt.

fenen unter ihnen beteten für bie Ungerechten, baß fie gerettet werben möchten, und die Ungerechten beteten hinwieber, daß das Webet der Rechtschaffenen angenommen mürbe. Das liebliche Weinen ber Kinter rührte Die gange Stadt Bu Thranen; Die fich erhebente Stimme ber Jugend fehrte Berg und Gemuther um. Die greifen Manner besubelten fich mit Asche; die greisen Frauen riffen sich die ehrenvollen weißen Saare aus und warfen sie weg und zogen fo be= schimpfenden Schmers an. Die Jünglinge wehflagten beim Unblich' ihrer Greife noch lauter. Diese rührten jene, Die guten Stabe bes Greifenalters, zum Beinen. Gie mehflagten, daß sie miteinander begraben murben, Die Beftatter und die gu Bestattenden. Die Röpfe anftandiger Manner und Frauen wurden vor Wehklagen fahl. 1) Die Mutter ftand in ber Mitte der sie umringenden Kinder, die fich an ben Saum ihres Gewandes hingen, damit fie fie vom Tobe rette. Bor bem Rufe Des Schreckens floh ber Rnabe gum Schoofe seiner Mutter, und ber Säugling barg sich beim drobenden Strafgericht am Bufen feiner Umme. Es wurde Tag, es wurde Nacht, und sie gablten flündlich die anberaumten Tage. Sie gablten die Tage, die vergangen waren, und wenn ein Tag vorüber war, so wehklagten sie heulend, daß wieder ein Theil ihres Lebens entschwunden sei. Mit bem Tage, ber vergangen war, schied auch ihre Seele bahin. Die Kinder fragten unter Thränen und laut weinend ihre Aeltern: "Sagt uns, o Aeltern: Wie viel Tage sind noch von den Tagen, die uns der bebräifche Brediger bestimmt hat, übrig, und welches ift bie Stunde, die er uns bezeich= net hat, daß wir lebendig in die Unterwelt hinabsinken? Un welchem Tage geht diefe herrliche Stadt zu Grunde, und welches ift wohl der letzte Tag, nach dem wir nicht mehr find? Um welche Zeit ergreifen uns insgesammt schreckliche Finsternisse, und an welchem Tage fliegt in die Welt das Gerücht unsers Unterganges aus und wandeln-

<sup>1)</sup> Weil bei ber Trauer die Haare ausgerauft wurden.

Schauende vorüber, welche die Stadt ansehen, die über ihre

Bewohner eingestürzt ift?"

6. Die Meltern, welche biefe Fragen aus bem Munde ihrer Rinber borten, vergoffen bitterlich beiße Thränen über ihre Rleinen, und fo zerflogen miteinander die Geelen ber Spredenben und Sorenden, und die Aeltern vermochten vor Schluchzen nicht zu reben, weil ber Schmerz ben gebahnten Meg ber Worte verschloffen batte und burch bas Weinen ihrer Lieben ihre Rede verbindert ward. Um aber ihre Kinber nicht noch mehr zu guälen und bamit sie ihnen nicht aus Gram por bem festgesetten Tage fterben möchten, bemm= ten bie Aeltern ihre Thränen und bezwangen ihr Mitleid. um die Rinderschaar über biese Frage klug zu tröften. fürchieten fich. ben Kindern Die Wahrheit zu offenbaren. daß ber Tag nabe fei, ber nach bem Ausspruche bes Bropheten fommen follte, und tröfteten wie Abraham (ben Isaat) ihre Kinder burch eine Weisfagung. Ifaat fragte 1) über das Opfer, wo denn bas Lamm bazu fei. Um nicht mit Seufzen zu antworten, fo baß baburch fein Opfer befledt murbe, band er unter Schmeicheleien feinen einzigen Sohn, bis fein Meffer gezogen wurde. Beil Abraham fab. daß die Frage für seinen Sohn zu hart zu beantworten fei, schwieg er zwar nicht ftill, um ihn nicht zu betrüben, entredte aber auch bas Schmerzenvolle nicht, bamit bas Opfer burch Betrübniß nicht entweiht werben möchte. Er fann barüber nach, wie er feinen Gohn beruhigen fonnte, ohne zu offenbaren, mas geschehen sollte. So sprach er weiffagend ein verborgenes Bebeimniß aus, und indem er Die Wahrheit nicht offenbaren wollte, zeigte er fie offenbar an. Er fürchtete fich bem Sohne zu fagen: "Du bift es" und weiffagte, es werbe ein anderes Opfer fein. Er glaubte wohl, daß Ifaat es fei, prophezeite aber, er werde es nicht fein. Go mußte Abrahams Bunge mehr als fein Berg: bas Berg lernte vom Munde, ber fonft von ibm lernt. Der

<sup>1) 1.</sup> Moj. 22, 7.

Berstand ward wissend, weil die Zunge prophetisch war; der Verstand, der sonst unterrichtet, mard von der Zunge unterrichtet. "Ich und mein Sohn werden hinaufsteigen, sagte Abraham zu den Dienern, und werden dann wieder zu euch kommen." Der wollte täuschen und weissagte; er war aber nicht Lügner, weil er für die Wahrheit kämpste; sein Wort ward zur Prophezeiung, weil er darauf bedacht

war, zu helfen.

7. So machten es auch die Riniviter mit ihren Rinbern. Sie wendeten eine Lift an, fie zu beschwichtigen, und begannen weinend zu ihren Geliebten alfo zu fprechen: "Gott ist gut und gnädig; er richtet das Gebilde, welches er gemacht, nicht zu Grunde. Ein Bildner, der ein Bild gestaltet, bewahrt es mit Sorgfalt auf; um wieviel mehr wird ber Gute fein lebentes und vernünftiges Bild bemah= ren! Die Stadt wird nicht zu Grunde gerichtet, meine Rinter: ja, unfere Stadt wird nicht gerftort. Durch bie Androhungen bes Untergangs ruft er uns zur Bufe, und burch das gewaltige (angebrohte) Strafgericht führt er uns Bur Lebensreinheit gurud. Bie oft feid ihr, liebe Rinter, von uns geschlagen und gezüchtigt worden! Ihr habt es ausgehalten und seid durch die Schläge verständiger geworden. Nicht im Borne war diese Ruthe 2) erhoben, um zu Grunde zu richten. Wir züchtigten euch, weil ihr gefehlt hattet, und wir erfreuten uns hernach, weil ihr burch bie Bucht gebeffert worden feib. Ihr felbst habt eingeseben, daß ihr aus Liebe gezüchtigt worden seid; auch habt ihr es verstanden, tag ibr mit Barmbergiafeit geschlagen murtet. Durch die Bestrafung ist euch geholfen, und ihr seid baburch (murbige) Erben geworden. Der Schmerz über Die von euch erlittenen Schläge ward nachher voll Freude, und tas Leidwesen über die Ruthen, die euch straften, wurde ein

<sup>1) 1.</sup> Moj. 22, 5.

<sup>2)</sup> Womit wir euch ftraften.

Schat von fugem Trofte. Enre Betrübnig vermanbelte fich völlig in Freute."

8. "Lernt alfo, Beliebte, aus ber Brufung eurer Streiche. und erkennet aus ber Ruthe, womit eure Meltern euch weife Buchtigten, bag jener Bater, ber uns unterweift, zu unserm Beile uns guchtiget. Seine Strafruthe ift mit Born erhoben, um uns zu ichrecken und zu belehren. Gleichwie wir Meltern nämlich euch unter Scheltworten beftraften, um euch Bucht zu lehren und wieder zu gewinnen, um euch Schmerz zu machen und zu nützen, ebenfo unterweift uns auch jener Gute und Liebevolle durch fein brobend Schelten und rettet uns durch feine Bute und theilt in Fulle ben Schatz feiner Erbarmungen aus. Durch feine Strafruthe gibt er uns feine Liebe zu erkennen; burch feine Büchtigung eröffnet er uns feinen Schats. Wenn ihr bavon überzeugt feid, baß wir euch aus Liebe schlugen, wie follten wir glauben, daß uns Gott nicht aus Liebe guchtige? Unfere Bestrafung (eurer Fehler) diene euch als Spiegel, barin zu sehen, wie Die Barmberzigfeit und Gnade bestraft. Alle unsere Liebe Bu euch, o unsere Beliebten, ift nicht im Stande euch fo au lieben, wie Gott die Menschen in feiner Erbarmung liebt. Unsere Liebe zu euch steht weit unter seiner Liebe zu uns. So groß auch feine Strafe fein mag, ift feine Bnabe ben= noch größer; benn seine Strafe ift ben Menschen als Gnabe gegeben. Tröftet euch also, betrübte Kinder, und stillt ein wenig eure Thränen. Der Schrecken mird von uns ablaffen und bas Strafgericht von uns vorübergeben. Schnell wird bie Stadt getröftet und gerettet, und freuen wird fich der Büchtiger, weil er euch Rinder gebeffert fieht."

9. Dieß und dergleichen sprachen die Niniviter zu ihren Geliebten. Indem sie Trost finden wollten, hatten sie vom Frieden prophezeit. Weil sie sogleich Büßer geworden waren, weissagten sie als Wahrhafte. Die in der That geschehene Buße ward zur wahren Prophezeiung. Trotz bieses Zuredens hörten sie doch nicht zu weinen auf, und ungeachtet solcher Tröstung ließen sie von der Trauer nicht ab. Die Furcht trieb zu strengerm Fasten an, und der Schrecken zu

eifrigerm Gebete. Sie bemerkten nämlich fehr klug, um wieviel mehr bie Gunder trauern mußen, wenn felbit bie Gerechten bavon nicht ablaffen. Weil bas Enbe por ber Thure stand, trat ber Ronig 1) bervor und zeigte sich. Beim Unblide feines Buffades erbebte bie Stadt: welcher Bornehme konnte fich da fürchten, bei bem Unglücke Bbffus 2) nicht anzuziehen? Auch ber König weinte, als er bie gange Stadt in Trauer fab. Die Stadt weinte vor bem Ronige, weil fie auf feinem Saupte Afche fah; ber Ronig weinte ber Stadt gegenüber, weil sie burch Trauerkleider fich gang schwarz gemacht hatte. Da bie gange Stadt in Thränen zerfloß, rührte fie felbst die Steine in den Mauern zum Weinen. Wer betete je fo (wie die Riniviter)? Wer flebte fo inbrunftig? Wer verdemuthigte sich fo? Wer warf fich fo zerknirscht nieber? Wer legte fo feine Schand-lichkeiten ab, bie verborgnen sowohl als bie offenbaren? Wer marf fo alle Ergötlichkeiten wie feine Glieber 3) gu Boben? Wer borte nur Ginen Ausspruch und gerriß fein Berg feiner Gunben wegen? Wer hörte ein Wort bes Mundes fo, daß er in feinem Beifte gang zerknirscht marb? Wen ergriffen wegen ber Stimme eines fchwachen Menichen Tobesängste? Wer stellte fo buffend Gott fich vor Augen? Wer schaute so ben Gerechten, wie er fein unfichtbares Schwert gudte?

10. Wer fah je eine ganze große Stadt so schreien und weinen? Wer bätte das Wehklagen und Weinen der Jugend aushalten können? Die ein langes Leben liebten, hörten, daß ihr Leben abgekürzt worden. Wer hätte ferner vermocht, das Wehgeschrei der Greise zu ertragen? Die das Grab (als Ruhestätte) und die Begraber liebten, hörten, daß die Stadt zu Grunde gehe. Wem wäre das große Weinen der Jünglinge erträglich gewesen, die da sahen, daß

<sup>1)</sup> Jon. 3, 6.

<sup>2)</sup> Gewänder aus weißer feiner Baumwolle.

<sup>3)</sup> Durch reniges Berbemuthigen im Stanbe vor Gott.

Ephräm's ausgew. Schriften.

ihre Hochzeitsgäste zu ihrem Tode eingeladen waren? Wer hätte weiter den Klageruf und das Weinen ter Bräute aushalten können, die in ihren Brautgemächern sitend zu den Gruben der Erde eingeladen waren? Wer war wohl im Stande thränenlos zu bleiben beim Anblicke des weinenden Königs, der anstatt in seinen königlichen Palast zu kommen, eingeladen war in die Unterwelt hinabzusteigen und da er zuvor König unter Lebendigen war, Staub unter den Toden zu werden. Anstat auf einem berrlichen Throne zu prangen vernahm er, daß die Stadt untergeben werde; anstatt zeiner Ergöglichseiten und Kreuden hatte er gehört, daß der Tod ihn verschlinge. Anstatt zu seinem Ruhebette war er mit seiner Stadt plötlich zu dem Abgrunde des

Untergangs eingelaben.

11. Er berief feine Rriegsbeere, weinte über fie, und fie beweinten ihn. Der König erzählte vor ihnen, in wieviel Kriegen fie Siegestronen errangen, und rief ihnen auch in's Gedächtniß gurud, in wieviel Rampfen fie fich ruhm= lich ausgezeichnet. Run ward aber feine Seele kleinmüthig. und er versant in Muthlosigkeit, weil fein Retter und Belfer fich zeigte. Dann begann er wieder zu ihnen zu fprechen: "Dieß ift, meine Lieben, fein Krieg, um auszuziehen und nach unfrer Gewohnheit zu fiegen, und nach unferm Willen Triumphe zu erringen. Bon bem furchtbaren Gerüchte. das bekannt wurde, sind auch die Belbenmuthigsten in Schrecken gefett. Uns, die wir Biele befiegt haben, befiegt ein einziger Bebräer. Könige und uns hat er erschreckt, und feine Stimme verwirrt uns. Wir haben viele Städte zerftort und er überwindet uns in unfrer Stadt. Rinive, Die Mutter ber helben, fürchtet sich vor einem schwachen Manne; bie Löwin ward in ihrem Lager von einem Bebräer in Furcht versett. Früher brüllte Affprien in ber Welt, und nun brult im Lande bie Stimme bes Jonas. Die Rach= tommenschaft bes Belben Nimrod ift so tief gesunken."

12. Hernach gab der König seinen mächtigen Geeren einen guten Nath: "Ich rathe euch, meine Lieben, daß wir jest nicht muthlos werden. Streiten wir wie Gelden, damit wir nicht wie Feiglinge zu Grunde geben! Wer namlich zur Zeit feiner Brufung bebergt und belbenmutbig fich erweift, fällt im Tobe wie ein Beld; bleibt er aber am Le= ben, so steht er glorreich ba: benn ber Eble gewinnt burch feine Tapferkeit einen doppelten Lohn, entweder ehrenvollen Tob ober ein ruhmvolles Leben. Wer hingegen fleinmuthig ift, sieht sich boppelten Nachtheil zu, weil fein Tob gans schimpflich ift, sein Leben aber voll schlechten Rufes. Rie ften wir uns baber, faffen wir Muth, zeigen wir uns als Belden und erwerben wir uns Ruhm! Erreichen wir baburch auch nichts, 1) fo erringen wir uns boch ben Namen wackerer Männer. Wir haben burch bie alteste Ueberlieferung unserer Bater gehört, daß Gott gerecht, aber auch gnädig ift. In feiner Gerechtigfeit broht er, und in feiner Gute erbarmt er fich. Berfohnen wir alfo feine Berechtig= feit, und ehren wir zugleich feine Gute, bamit wenn feine Gerechtigfeit verfohnt ift, auch feine Gnabe uns beiftebe! Wenn nämlich feine Gerechtigfeit verföhnt ift, fo ergiefit fich feine Barmherzigkeit reichlich über Alle; wenn aber auch feine Berechtigkeit ergurnt ift, fo wird body unfer Bebet nicht getadelt, und wird sie gleich nicht versöhnt, so wird boch unser Fleben nicht gerügt. In der Mitte zwischen Berechtigfeit und Gnade wird bie Buge nicht verworfen. Machen wir uns baber eine neue Ruftung für eine neue Stadt, meine Lieben! Beil biefer unfichtbare Rampf uns berufen bat, fo nehmen wir uns eine unsichtbare Rüftung an."

13. "Wir haben Traditionen von den Vorältern, die in der Welt die Wahrheit verkündeten und deren Worte uns überliefert wurden. Wir haben auch Gerüchte von ihren edlen Thaten; benn die Menschheit ist der Kunde der Wissenschaft nicht beraubt. Es verbreiteten sich in der Welt Nachrichten, daß die Gerechten auf diese Weise?

<sup>1)</sup> D. i. entrinnen wir baburch auch nicht bem angebrohten Untergange.

<sup>2)</sup> Rämlich burch Buge und Gebet.

gerettet wurden. Die ganze Erbe ist bavon voll, baß ber Schuldige perhammungsmurbig fei. Bir haben ferner be-Büglich ter Frevler gebort, wie sie frech sich vergingen, aber auch ausgerottet murben. Es marb ein Spiegel aufgeftellt. daß jeber, ber Böses magt, zu Schanden werbe; ja, ein Beiden marb aufgerichtet, worauf bie Schauenben ihre Blide richten follten. Die Gnabe murbe verfündet, bamit Die Hörenden darauf Acht haben follten. Die Buße ward auf Erben anschaulich bargestellt, bamit bie Sunder auf fie Schauen follten. Wer hat wohl von jener gewaltigen Gundfluth nichts erfahren? Die Geschichte berselben gur Beit bes Noe ift uns nabe; benn bie gange Menschheit wohnt ia in ber Nähe ber Gerechtigkeit. 1) Niemand ift fo alles Berftanbniffes beraubt, und fo ohne jede Renntnig barüber (baß er bavon Nichts mußte). Jenes Geschlecht in ben Tagen tes Noe war frevelhaft und wurde verdammt. Auch bamale verfündete eine Stimme über bie brobende Fluth. Die Gottlosen, welche sie borten, erregten (Gottes) Born noch mehr, weil fie über jene Stimme nur fpotteten. Der Ton ber Sade und Sage (beim Bau ber Arche) verfündete Die Fluth; ber Laut ber schneibenben Gage fchrie über bie (brobenbe) Ueberschwemmung. Sie spotteten nur über ben Ton ber hade, verlachten ben Ton ber Sage. Als aber Die Arche vollendet war, offenbarte fich die Gerechtigkeit und Die Frechheit ward verbammt. Die Quellen brachen aus und rauschten tobend über bie Ruchlosen baber, bie gespottet hatten. Laut erbrauste urplöglich bie Fluth über bie Frevler einher, bie gehöhnt hatten. Die zuvor über ben Schall ber Sace nur gescherzt hatten, geriethen nun burch bas Rrachen ber Donner in Entfeten; bie über ben Laut ber Sage gelacht hatten, murben burch Blit und Donner= schläge geblenbet."

<sup>1)</sup> Icne Bestrafung burch bie göttliche Gerechtigkeit war vor nicht gar so langer Zeit, bag bie Menschen nichts mehr bavon wilften.

14. "Run begannen sie zur Arche zu eilen, über bie Tie gespottet; allein sie schloß ihre Thure vor ihnen, weil sie ihren Ban nur verhöhnt hatten. Berachten wir baher, o meine Bruder, Die Stimme bes Bebraers Jonas nicht. Es geziemt uns nicht, nur leichtfinnig auf bie Brebigt gu achten: mit Ueberlegung follen wir fie betrachten und pon allen Seiten fie in's Auge faffen. 3ch weniaftens bin burch Die Stimme feiner Berfundung in große Berlegenbeit gerathen. Sie wird zwar (von Manchen) für Bermeffenheit angesehen. für Bahnsinn gehalten. Erachtet aber jemand fie für unfinnig, so ift fie (im Gegentheil meiner Unsicht nach) ein großer Schat von weisen Lehren, in welchem Berftand und Einsicht ift, weil darin eine Quelle von Belehrung fich finbet. Sein 1) Aussehen ift zwar verächtlich und gemein, fein Wort aber bebr und ehrwürdig. Bor euch ftellte ich allerlei Fragen an ibn, wie fie une eben gefielen, bamit bie von ihm ausgesprochenen Worte wie in einem Ofen 2) geprüft würden. Er gerieth weber in Furcht noch in Schreden; ließ fich nicht hindern noch verwirren, anderte Die Erklärung seines Mundes, welche an die Wahrheit gebunden war, durchaus nicht. Er wich von seiner Sache nicht ab, weil sein Gebächtniß start ist. Ich versuchte ihn durch Schmeicheleien; er ließ sich aber nicht reizen. Ich fuchte ihm Furcht einzuflößen; allein er blieb bavon unberührt."

13. "Ich zeigte ihm Reichthum und er lachte; auch das Schwert, und dieß verachtete er noch mehr. Sowohl das Schwert als auch das herrliche Angebot (von Geld) machten auf ihn nicht den geringsten Eindruck. So mancher läßt sich durch einen Schatz verlocken, und andere lassen sich durch das Schwert in Schrecken setzen; ihn aber schreckte weber die Strafe, noch reizte ihn das Geschenk. Ja, wir haben diesen Hebräer zwischen Schweichelei und Schauder gestellt, und er entzog sich beiden, weil er beite verachtete.

<sup>1)</sup> Des Jonas nämlich.

<sup>2)</sup> Worin Golb geprüft wirb.

3ch zeigte ihm (wie ich schon gesagt) Reichthum und er lachte nur barüber, und über bas Schwert verzog er fpot= tifch bie Lippen. Go marb bie Liebe jum Gelbe übermunben, die Kurcht vor bem Tobe zu Schanden gemacht. Jebes Wort, bas er fprach, glich einem Schwerte, bas Steine Berschnitt. Er fürchtete sich weber vor-meiner brobenben Macht, noch nahm er auf meine behre Würte Rücklicht. Unfre ganze Berrlichkeit achtete er wie auf bem Boben liegenden Roth, ba er unfern Reichthum gang verfdmähte. und unfer Schwert völlig verachtete. Mit einer ehernen Stirne gerüftet tam er zu uns, weil er fich burch gar nichts bewegen ließ, auf unfere königliche Würde Rücklicht zu nehmen. Gein Wort murbe uns gum Spiegel, barin unfre Schandfleden zu feben; in ihm faben wir Gott, wie er unserer Miffethaten wegen brobte. Wir schauten barin bie über unfre Schulben erzurnte Berechtigkeit. Ferner erblickten wir barin unfere Stadt vom Strafgericht bebrobt. Bir faben barin feine Bredigt, wie fie aus gerechtem Munde bervorging. Da ist teine Künstelei, tein liftiges Wortge= pränge. Sätte er uns Frieden verkundet, fo konnte man wohl glauben, daß er sich künstlich verstellte, um durch die gute Rachricht, die er verkündete, einen schonen Lohn zu gewinnen; tenn wer Bewinn liebt, ber verheifit auch Schones. Ein Wahrsager schmeichelt, weil er geldgierig ift, durch falfche Bersprechungen; ein Chaldäer (Aftrolog) ber= fündet, weil er Sunger bat, eine glückliche Constellation, um von einem Thoren viel zu bekommen. Er verspricht ein Loos des Reichthums, etwas zu geben aber beeifert er sich nicht, gibt auch in der That nichts. Durch Berbeiffung von Reichthum nimmt er ben Thoren gefangen, um auch dasjenige, mas er noch bat, ihm zu nehmen. Ein Arzt hingegen ist gang mahrhaft und fagt bem Rranten bie Wahrheit. Er tritt ein und verfündet bem Kranten in feinem Saufe bas Urtheil. 1) Das Brennen mit Keuer ift

<sup>1)</sup> Db er hoffnung auf Genefung habe ober nicht.

schmerzlich, ruft er in seinem Gemache ihm zu. Er scheut sich auch nicht, ihm zu erklären, was er zu leiben habe um ihm das Ausreißen eines Zahns anzukünden. Er sürchtet sich sogar vor dem Könige nicht, ihm seine Ansicht zu sagen; scheut sich keineswegs, einem königlichen Prinzen eine starke Arznei zu trinken zu geben. Er hat keine Furcht vor einem Furchtbaren, wenn er ihn bindet und schneidet. Selbst vor einem Gewaltigen erbebt er nicht, indem er durch Brenzungen seine Kraft schwächt."

16. "Wer foll nun ben Propheten, ber bas Strafgericht angefündet hat, lugenhaft nennen? Rein, er ift fein Lügner, sein Ausruf sett in Berwirrung. Go gewaltig brobend aber auch feine Stimme ift, fein Sinn ist wahr-baft. Ein Arzt fann, wenn er auch furchtlos ift, boch bes Lohnes wegen (zu einer falschen Erklärung) sich verleiten laffen; allein biefer Bebraer ift über gewöhnliche Aerzte erhaben. Er will auch nicht von unfrer Stadt bas tägliche Brod effen. Bom Tage an, ba er zu uns gefommen, lebt er in ftrengem Faften und in Traurigkeit. Wer hat ihn genöthigt, ohne Gewinn für fich und bas große Strafge= richt anzukundigen? Wie kam es, baß er fich nicht fürchtete, in unfrer Stadt gu predigen? Wir haben von ben Debräern über Mofes und Elias gehört, daß fie fich je vierzig Tage lang vom Effen enthielten. Fastet wohl etwa auch Diefer hebräische Prophet auf gleiche Weise? Wenn nun er, ber Gerechte, fo fastet, wohlan, fasten auch wir, weil wir gefündigt haben! Und wenn diefer Rechtschaffene flebt, fo moge Buffleid und Afche uns bemuthigen. Bielleicht faftet und betet er, damit er unter uns nicht als Lugner erfunden werbe. Er beeifert fich, ben Untergang ber Stadt berbeizuführen, auf baß feine Predigt als mahr erkannt werbe. Weil er burch Fasten mit und Krieg führt, fo wollen wir auch durch Fasten mit ihm streiten. Durch bie Buge aber wollen wir mit tem Propheten nicht ftreiten; benn er hat fich gegen uns nicht verfehlt. Unfere Gunben haben bas Berbrechen an uns begangen; nicht ber Bebraer zerftort

bie Stabt, beren eigene Schlechtigfeit fie in's Berberben fturat."

17. "Wir haben aber, meine Lieben, einen andern unsichtbaren Feind, gegen ben wir helbenmuthig fampfen mußen. Die Geschichte Jobs, Diefes Gerechten ber Borgeit, ift unter und bekannt, ba vielleicht fogar taube Thiere feine glorreichen Siege gehört haben. 1) Seine Berfuchung verfündete gleich einer Bofaune burch die gange Erbe feinen Sieg. Nach ber Ergablung unferer Bater verläumbete ibn Satan, Wenn nun ber Bofe biefen Gerechten ber Borgeit verleumbete, um wieviel mehr wird er feinen Mund aufthun, um Gunber anguflagen! Berfcbieben und boch gleich ift feine Bosbeit gegen Gerechte und Gunber. Den Gerechten nämlich verfolgt er, bamit er ein Gunber werbe: ben Gunter aber töbtet er, auf baß er etwa nicht ein Buger werte. Er war es, ber auszog und bas Saus ber Söhne Jobs zerftorte. Er vermischte ihr Blut mit ben Weinen und ihre Becher mit ihren Leibern. Er machte bem Gaft. mabl ein Ende und führte ben Ginfturg bes Saufes über feine Bewohner herbei. Bielleicht ift er auch gefandt, unfre Stadt gu verheeren. In Kriegen habt ihr Könige übermunden: übermindet jett ben Satan burch Gebet! Musziehen follen also eure Reihen, mit ihm zu kampfen. Gure Banger giebet aus und werfet fie meg! Bekleidet euch gegen ihn mit Buggemandern! Berbrecht und werft fort bie Bogen, und nehmt eure Buflucht zu Gebeten! Berachtet das schwache Schwert und mählt bas siegreiche Schwert (bes Fastens)! Die Schärfe bes Fastens schneibet die verborgene Sündhaftigfeit meg, die in unferer Stadt fich finbet. Nichts ift jener Sieg, ben ihr im Kriege errungen habt; wenn wir aber hierin fiegen, fo übertrifft bieß alle unsere andern Siege. 3ch habe mich in Kriegen und Beereszügen in die Reihe vorangestellt; barum will ich auch

<sup>1)</sup> Eine Hpperbole. Jobs Geschichte ift fo bekannt, baß felbst taubstumme Thiere fie batten boren fonnen,

jett ber Erfte in biefem gewaltigen Rriege fein, Rifftet euch daber wie ich und tommt, meine geliebten Beere!"

18. Nun erhob sich ber König und stieg nach Ablegung ber königlichen Gewande berab; bann zogen alle ihre Rlei= ber aus. Unverzüglich legte ber König ein Bußgewand an, und feine Reihen fleibeten fich ebenfalls schwarz. Die fonft fo herrlich prangenden Affyrier waren nun durch das Haar ihrer Buffäde plötlich schwarz geworden. So fand das geheimnisvolle Borbild Jakobs 1) feine Deutung. Weil sie freiwillig zur Bugtrauer fich verbemuthigten, fo lag ber Sieg in ber Bufe. Satan marb übermunden wie Gfau. er ber Lehrer wie fein Schüler, und es fiegten biefe gleich wie Jatob. Wie ber Meifter, find auch feine Junger. Der König berief feine Beerführer, weil er auszog und fein Seerlager musterte. Berolbe gogen mit ben Truppen,") bag jeber sich als Buger zeige, ber Unreine feine Unreinheit ablege, auf baß fie ihn nicht im Rriege besiege. Der Sab= füchtige foll feine Sabsucht entfernen, um im Rampfe nicht in Bermirrung zu gerathen. Der Bornige muß fich mit feinen Genoffen aussohnen, auf baß ber beleidigte Gerechte 8) verföhnt werbe. Rein Groll barf im Bergen bleiben, bamit Die Rettung nicht verbindert werbe. Rein ftreitsüchtiger Mund foll mitkommen, auf daß die Stadt burch Barmberzigkeit gesegnet werbe. Niemand barf Unterbrückung ober Ungerechtigkeit begehen, weber schwören noch lügen, bamit bas Strafurtheil, welches über uns ergangen ift, nicht mit Recht in Erfüllung gebe. Löfen wir bie Bante in unferm Bergen, auf bag unfer Webet nicht wirkungslos bleibe. Diemand trachte 4) nach einem Bergeben, fo baß nach uns die

<sup>1)</sup> Der zur Täuschung Isaaks auf Geheiß seiner Mutter sich mit ranben Fellen bekleibete und seinen Segen erlangte.
2) Um die solgenden Berbote öffentlich zu verkünden.

<sup>3)</sup> D. i. Gott.

<sup>4)</sup> Das hier stehende sprische Zeitwort hat auch die Bebeutung rächen. Liest man anstatt schunkono, Oual, schubkono, Bergebung, so kommt der sehr passende Sinn heraus: Nie-

Buchtigung gunehme." Dieß und bergleichen verfündeten

bie Berolce in ber großen Stabt.

19. Gramvoll stand ber König ba und mufterte forgfam Die Stadt. Seinem Beere trug er Wasten auf und gab ibm die rechte Ruftung. Er berief Die Reichen gum Gebete als bem beften Rettungsmittel. Er verkündete bas Gebet ale ben Bogen, beffen Pfeile fiegen, ale bie Ruftung, welche Die Bedrängten fchützt, als das gewaltige Schwert für jene, Die es ergreifen. Nachdem ter König bieß gethan und feine Beerschaaren forgfältig gerüftet hatte, wendete er fich bem Befchäfte gu, Die Stadt, Dlänner und Beiber miteinander, ebenfalls zu ruften, bamit bas gange Bolf für bie Rettung fampfe. Durch fein Bufgemand batte er bas Beifpiel gegeben, ruftete auch bie Stadt mit Buntleibern. Er mar ein Sohn bes helbenmuthigen Nimrod, tapfer und ein Jä= ger. Er ließ bavon ab, viele Thiere zu topten; anstatt ber Thiere des Baldes tobtete er aber die Abscheulichkeiten fei= nes Boltes. Anftatt auf freiem Felbe zu jagen, reinigte er Die Stadt von Bergeben. Er ließ die Thiere braugen, und vernichtete bie Bosheiten brinnen. Er verachtete bas Bift ber Drachen, 1) und verfüßte burch Faften feinen Geift. Unftatt seines Brachtwagens sich zu bedienen burchzog er ju Fuße die Stadt, besuchte bas ganze Bolk, um es gur Bufe zu erweden. Unerfannt 2) ging er herum, um von ihnen (den Unterthanen) die Unreinigkeit abzumaschen. Er mandelte remuthig einher und brachte bie erschütterte Stadt in Ordnung. Durch seine fanften Schritte faete er Frieben zwischen ben Gaffen aus.

20. Bei diesem Unblide ergriff ben Jonas Bewunderung. Er schämte fich über bie Leute feines Boltes und

manb rache u. f. f., bamit uns große Bergebung zu Theil werbe.

<sup>1)</sup> So wird ber Wein hier genannt mit Anspielung auf bas 5. Mof. 32, 33.

<sup>2)</sup> Bortlich: in Berborgenheit, incognito.

fah bei ben Niniviten Herrliches. Er weinte über Abrahams Geschlecht, und war Augenzenge, wie Canaans Nach= tommenschaft gebeffert war, Jakobs Rachkommen aber thöricht 1) geworden waren. Er bemerkte, baß bie Unbeschnittenen ibr Berg beschnitten, Die Beschnittenen bingegen es verhärteten. Die fich ber Sabbate gerühmt hatten, achteten jett die Beschneidung gering und stellten sie amischen Tod und Leben. 2) Der König von Ninive wußte, daß Sittensosigkeit bie Ursache bes Strafgerichts sei; er schnitt also die Ursache der (drohenden) lebel ab, und sogleich bor= ten bie Stürme 3) auf. Er mar ber Argt, welcher feine Stadt beilte, weil er die Arzuei kannte, die ihr zuträglich mar. Durch Fasten, bas treffliche Beilmittel, beilte er Die Krantheit ber Stadt, und durch Sad und Afche vertrieb er bie Gunde aus ihr. Weil fie von ben Schulden abließen. 4) fo ertheilte ber Gütige ihnen große Gnate. Sie hatten Kapital und Zinsen nachgelassen; so wurden Statt und Umgebung gerettet. Jonas trieb die Schulden ein, 5) das Fasten ließ bie Gunben nach. Die Riniviter versammelten und berathschlagten sich, wie sie ihr Leben retten konnten. Das gange Bolt legte fich Fasten auf, um baburch Gott gu perföhnen.

21. Wer offenbarte aber ben Ninivitern die verborgenen Geheimnisse Gottes, daß nämlich Fasten die Kraft habe, Gottes Strafurtheil aufzuheben? Jonas offenbarte es ihnen nicht, weil er sich vor ver Nachlassung fürchtete; er predigte ben Ninivitern, das Strafurtheil stehe fest. Indem sie nun

<sup>1)</sup> Dber auch: verächtlich.

<sup>2)</sup> Liegen fie gleichsam aussterben.

<sup>)</sup> D. i. bie Gefahren.

<sup>4)</sup> Ober auch: weilsie bie Gelbschulben nachließenwie balb barauf folgt. Das fpr. Wort chanbo hat beibe Bebeutungen.

<sup>5)</sup> Wünschte bie verfündete Strafe.

bem Ausspruche Jonas glaubten (und beswegen Buße thaten) boben fie bas von ihm angefündigte Strafurtheil auf. 218 verständige Leute kannten sie Gott und ben Menschen, daß ber Mensch nämlich eben — Mensch 1) sei, Gott aber gnäbig. Sie faben, bag ber Brophet gewaltig ernft fei; allein fie dachten auch verständig, das Gott barmherzig fei. Sie liegen sich dem Gewaltigen (bem Jonas) gegenüber nicht in Streitigkeiten ein, weil fie ben Bnabigen gu verfohnen ftrebten. Dem Bropheten gaben fie Recht, Gott aber fcbrieben fie Gnabe gu. Wahrent Jonas alle Soffnung abschnitt, wurde burch bas Fasten große Hoffnung erweckt. Während Jonas bas Berg (ber Buborer) brach. ftütte bas Gebet bas Berg. Da bas Strafgericht ichredlich brobte, marb bie Macht besfelben burch bie Buffleiber geschwächt. Schwarzes Gewölf zog beran, ward aber burch Die Farbe ber Buffade zerftreut; Die zuvor bort buffere Luft murbe burch bie Buße aufgeheitert. Die bebenben Bewohner Usiens hielt die (eingetretene) Sittenreinheit aufrecht. Die Stadt mantte, jedoch als eine, Die nicht fallen follte, weil fie burch Almofen viele Stuten fich bereitete. Durch bas Geld, welches fouft viele Schulden macht, murben bie Bergehungen gefühnt. Selbst bie Kinder im Schoofe (ber Mutter) murben erhalten, weil fie Faften und Beten gelernt. Die Greife wehtlagten in ihren Buffaden und wurden fo in Bezug auf ihr Leben versichert. Beil bie Junglinge vor Schmerz weinten, bewahrten fie ihre Rrange. Weil die Braute fich in Trauer kleibeten, reinigten fie ihre Brautgemächer. Es schrieen fogar bie verschiedenen Gat= tungen ber Thiere, weil fie fastend bes Baffere fich ent= halten mußten. 2)

22. So erhob sich Klaggeschrei jeder Art von Menschen und Thieren. Ihr Geschrei vernahm die Gerechtigkeit, ihre Stadt rettete die Gnade von dem Tage, den Jonas bestimmt

2) Jon. 3, 7.

<sup>1)</sup> Bur Gunbe geneigt und ichmach.

hatte. Es war ein großes hin- und herlaufen, febr anhaltend marb bas Gebet, Faften brangte fich an Faften und ein Buffleid an tas andere. Biel Afche lag auf ihnen, fein Auge ließ vom Weinen ber Buße ab, fein Mund schwieg bort vom Wehklagen und Bitten um Erbarmung. Das Dhr borte bort feine andere Stimme über irgend et= was, weil von allen Seiten nur bie Stimme bes Beinens und Jammers vernommen wurde. Die Augen erblickten bort feine beitere Gesichtsfarbe, noch auch einen lachenben Mund; fondern traurig und zerknirscht vergoffen sie bugend immerfort wie Regen neue Thränen. Täglich wurden bort Almosen jeder Art gespendet. Gebete jeder Gattung ftets erneuert, Fleben um alle Silfe ward bort täglich gefeben; benn durch die Barmbergigkeit wurde bort die Quelle aller Tröffungen eröffnet. Männer und Frauen fleibeten fich ohne Zögern in bas Gewand zuchtigen Betragens. Dhne Berwirrung murbe bort durch Fasten Die Reinheit bewahrt. Bolbe Freundlichkeit unter ihnen verfüßte ihre Reben. In Eintracht und Gleichheit waren sie wie Glieder miteinander verbunden. Da neigte sich auch die Gnade zu ihnen herab und träufelte Erbarmen über fie nieber. 3mifchen Rnaben und Anaben berrichte gegenseitige Liebe, gwischen ben Dannern Wahrheit, unter ben Erzürnten Berföhnung, zwischen Getrennten Einigkeit. Unter ihren Weibern herrschte Rube und hilfreiches Schweigen; unter ihren Greisen Berföhnlichfeit und Rath voll Rutens. Bei ben Junglingen zeigte fich Reufchheit, bei ben Jungfrauen Gingezogenheit; zwischen Mägben und eblen Frauen maltete Gintracht.

23. Die Rleider der Berdemüthigung boten keinen verächtlichen Anblick dar; es fand auch keine eifersüchtige Exbitterung statt. Alle Eifersucht war durch das (angekündigte) Strafgericht aufgehoben. Diener und Könige zeigten Eine Gottfeligkeit; Herren und Knechte hatten Einen Trankgleicher Eintracht. Ein Brod der Demuth hatten Reiche und Arme, Taglöhner und Bornehme Einen Buffack, an Einem Joche wandelte die ganze Stadt die Bahn der Buße.

Da war nur ein Dienst, weil sie nur nach einer Nettung trachtete. Jeden Tag erscholl bort Wehklagen von allerlei Stimmen, Gestöhn der Zerknirschung ward daselbst täglich vernommen, Geschrei verschiedenen Schmerzes von Allen gehört. Die ganze Stadt befand sich aus Bestitrzung in mannigsaltiger Verwirrung und stühlte sich vom Schauber jeder Art ergriffen. Wie ein Vogel auf einem Dornstrauche sat die Stadt voll Furcht, bebte und wankte wie ein Schilfzvohr zwischen Winden. Wenn es Tag wurde, dachten sie nicht mehr den Untergang des Tages zu erleben; wenn es sinster war, glaubten sie den Morgen nicht mehr über sie aufgehn zu sehn. Täglich stand der Tod bevor, das ganze Volk pochte zitternd von einem Ende der Stadt bis zum andern an die Thore der Unterwelt.

24. Jonas gablte tie Tage, Die Niniviter aber gablten ihre Schulden. Jonas berechnete die Nächte, Ninive beweinte seine Missethaten. Sechs Wochen lang mühte es fich mit Weinen, Wachen und Wehklagen ab. Jonas bielt sich unter der Laube auf, die Riniviter aber weinten in der Stadt. Jonas, der ihre Thränen sah, fürchtete sich sehr vor ihren Fasten. Er weilte im Schatten der Kürbisftaube, und fie plagte bie Site bes Tages. Seine Laube rollte verdorrend sich zusammen, sie überschattete aber die Rechte (Gottes nämlich). Er sah ihre Seele wie Wasser vor dem Allerhöchsten hingegossen, sah die Fürsten im Staube hingeworfen fasten, sah bie Kinder schreiend, Ral-ber und Lämmer blöckend, bie Mütter mit ihren Thränen ihre Kinder benetiend, und bie Bufen ber Kinder von ben Bahren ihrer Mütter übergoffen. Er schaute bie Breife weinend, während feines Boltes Greife ausgelaffen lebten. Ninive fah er in Trauer und Sion in Schwelgerei verfunfen. Beim Unblide bes (bugenben) Affpriens verachtete er gar febr bas übermuthige Jerufalem. Er fab, bag bie unzüchtigen Frauen Ninives züchtig geworden waren, die Töchter feines Boltes aber fich schamlos beflecten. Er fab, daß in Ninive die Streitenden 1) sich aussöhnten, und Wahrheit lernten; in Sion hingegen erblickte er falsche Propheten voll Lüge. Er war Augenzeuge, wie unter den Heiden die Götzenbilder öffentlich zertrümmert wurden, beobachtete aber auch und schaute, daß die innern Gemächer des Volkes (Istrael) voll Beidenthums waren.

25. Nun war bem Bebraer unter ben Beiben iebe Berfuchung benommen. Jett legte er bie Bermunberung barüber ab, baß ber Briefter (von Madian, Jethro) ten Moses aufgenommen batte 2) und ben Elias die Wittwe (von Sarepta), 3) und baß David, als Saul ihn verfolgte. unter ben Beiden ehrenvoll behandelt murbe. Er fürchtete aber, daß er, der abgefandte Bote, als Lügner erscheinen möchte, weil er mahrnahm, baß feine Antundigung (ber Strafe) durch die Buße vereitelt werde. Er fah, daß die Töchter ber Seiben ben Göten ihrer Bater entsagten, und weinte über die Töchter seines Bolkes, weil sie (oder auch "Die") über ben Tammug 4) weinten. Er fab ferner, bag in Ninive die Wahrsager und Lügenpropheten ausgerottet wurden, in Judaa aber bie Zauberer mit Chalbaern (Sternbeutern) berumschwärmten. Er fab Gövenpfaffen, Die mit eigenen Sänden die Altare Affpriens Berftorten, und fah in Sion Jeden beschäftigt vor seiner Thure einen Altar berzurichten. Jonas schaute, wie Ninive gleich einer Kirche feine Kinder versammelte: es mar gang gereinigt, bielt bei-

<sup>1)</sup> Das hier stehende sprische Particip etischo bebeutet auch vexatus, d. i. geplagt. Deukt man sich darunter "von bösen Geistern," so läßt sich die latein. Uebersetzung "a malis spiritibus obsessor mox liberatos" erksten und rechtsertigen. Das Zeitwort "sich aussibnten" hat auch den Sinn "Frieden ober Ruhe erlangen,"

<sup>2) 2.</sup> Moj. 3. 1.

<sup>3) 3.</sup> Kön. 17. 10.

<sup>4)</sup> D. i. Abonis.

liges Fasten in seiner Mitte. Den beiligen Tempel in Sion hatte man bingegen gur Räuberhöhle gemacht. Den Ronig von Rinive fab er ben mabren Gott anbeten, ben Beroboam 1) aber fah er vor Ralbern anbetend niederfallen. Die Riniviter befannten vor Gott ber Reibe nach mit Befchrei ihre Vergehungen; allein bie Bebräer schlachteten ihre Sohne und opferten ihre Tochter ben Damonen. Die Riniviter weihten Gott auch ihre Thränen mit Fasten, Die Bebräer bingegen brachten ihren Götenbilbern ihre Beine bar. Von ben Rinivitern flieg ber Duft bes Aussehens ber Traurigkeit auf, und in Sion erhob fich ber Beruch bes Gewürzes und Weihrauchs ber Abgötter. Das hebraifche Bolt fcmitt fich bie hoffnung ab, für bie Beiben aber vermehrte fie fich. Bei ben Juben herrschte übermutbige Musschweifung, bei ben Ninivitern Demüthigung. In Judaa zeigte sich offen die Bosheit, in Ninive große Trauer. Die Lebenben weinen sonft über bie Geftorbenen, Die Riniviter weinten über die Lebendigen. Jeber beweinte feinen Gobn und wehklagte laut über feinen Bermandten. Die Schonbeit ber Frauen mar burch Weinen und Fasten entstellt. Reber füßte (gum Abschieb) feinen Freund und weinte an feinem Bufen.

26. Groß war die Trauer dort, schrecklich das Leidwesen daselbst; denn noch lebendig waren sie eingeladen, tief unter die Erde hinadzusteigen. Je kürzer die Tage anderaumt waren, desto strömender brachen die Thränen hervor, als wie dei Menschen, die school bahingeschieden und nicht mehr in der Welt wären. Angekommen war der Tag, wo die Stadt zerstört werden sollte; nahe war der Tag, wo sie zerfallen sollte in Trümmer. Darum herrschte in der ganzen Stadt Trauer, Weinen und Webgeschrei. Der Stand der Erde war von den Thränen berjenigen benetzt, die ihn ge-

<sup>1)</sup> Feroboam ben II., König von Ifrael, unter bem Jonas lebte, um bas Jahr 800 v. Chr.

bildet hatten (d. i. der Töpfer?). Die Aeltern stellten den Kindern ihre Erbgüter vor ihnen auf, um so zugleich die Erben und die Erbschaften zu beweinen. Sie stellten die verlobten Söhne und Töchter der Reihe nach weinend auf. Wer konnte ein so bitteres Schauspiel überleben? Sie stellten die Bräutigame und Bräute auf und erregten sie stellten die Bräutigame und Bräute auf und erregten fo ihre lauten Wehklagen mit Weinen vermischt. Kleine Knaben und Mädchen stellten sie auf, indeß Wehgeschrei sich zum himmel erhob. Sie schauten auf die Schönheit der Kleinen, auf die blühenden Gestalten ihrer Kinder. Die auf der Erde standen, bildeten sich ein, sie sei erschüttert. Sie schien wie ein Schiff zu sein, das unter ihren Füßen

schwankend bin und ber ging.

27. Da standen auch Greise beiderlei Geschlechtes und ihre Bestatter bei ihnen, laut klagend und weinend darüber, wer ihre Augen schließen und sie begraben würde. Sie weinten über ihre Todsälle, weil Niemand wäre, der sie begrübe und tröstete. Sie weinten über ihre Gräber, weil Niemand dieselben aufgraben und sie hineinlegen könnte. Sie weinten über ihre Kleider, da Niemand die Blöße bedesen würde. Jedermann stellte sich seinen Tod mit bitterm Schmerze vor Augen, und wenn sie sich daran erinnerten, so wehklagten sie laut darüber, daß sie zu einem solchen Ende gerusen waren. Bestürzt dachte ieder daran, welches Sterben seiner wartete. Jedem zerschnitt es das Herz zu hören, daß die Erde sich spalte. Sie veränderten die Farbe, wenn sie vernahmen, daß der Erdboden sich umkehre. Könige und Königinnen erhoben sich; ihre Kronen lagen auf ihren

<sup>1)</sup> So fast ber Uebersetzer in's Lateinische ben Sinn auf. "Lutum depluere figulorum lacrimae." Mir scheint es wahrscheinlicher, daß Ephräm hier in einer gesuchten Umschreibung sagen wollte: "Die Kinder wurden von den Zähren ihrer Aeltern benetzt." Staub werden die Kinder genannt nach Gottes Ausspruch im I. B. Mos. 3, 19: "Staub bist du und wirst wieder zu Staub werden." Für diese Deutung spricht auch das zunächt kolgende.

Bubsäcken. Sie sahen voraus, daß sie morgen nicht mehr fein würden. Sie hüllten sich ein, indem ihre Aengsten wuchsen. Jedermann raffte (zum Zeichen der Trauer) Staub auf und rief dann wieder zu Gott, flehte mit lautem Geschrei empor und füllte die Faust!) mit Asche. Kein Klagsgefang war, der dort nicht erklang und Thränen hervorrief. Selbst die Mauern schwarz umhüllt und mit Asche beworfen erregten das Weinen.

28. Auch ber belle Tag fammelte bort plötlich trauernb Finsterniß. Die Luft ward getrübt und ber himmel gerieth in fturmische Verwirrung. Gewölf mit bichtem Nebel 20g beran, gewaltiges Dunkel nahm überhand, Krachen auf Kra= chen folgte schlagend, ein Donner hallte bem anbern ent= gegen. Blibe brangten fich an Blibe, bag bie Bergen ichaubernd erbebten. Da richtete Jebermann feinen Blick auf Die Erte, in ber Erwartung, fie tehre fich um. Alle weinten einander entgegen als Menschen, die urplöglich verschwinden. Jeder vergoß über den andern Thränen, jeder wehklagte über feinen Liebling, und rief feinen Freund, um ihn noch einmal gu feben und an feinem Unblicke fich zu fättigen, bas lette Wort mit ihm zu sprechen und bann vereint in bas Tobten= reich binabaufinken. Als bie bestimmten Tage vorüber maren, stanten sie noch auf ber Stufe zum Tobe sich fest aneinander haltend. Berangerudt mar ber Tag, mo jebe Soff= nung schwinden, und an bem bas Strafgericht fich vollziehen follte. Beran tam nach feche Wochen Die Racht (bes ge= fürchteten Untergangs), und man rechnete weinend nach, qu welcher Stunde die Stadt untergeben follte, ob ihre Berfförung Abents ober am Morgen erfolgen werbe. Gie marteten, um welche Nachtwache ber Ruf bes schrecklichen Unglude erschallen werbe. Der Untergang ward am Abend

<sup>1)</sup> Das hier ftebende sprische Wort bedeutet sonft "Tritt." Da bieß hier nicht past, erlaub' ich mir die Bermuthung, daß es auch die hohle Dand bedeute, die fle mit Afche fullten, um bas Daupt zu bestreuen.

erwartet; ber Abend kam, und die Stadt blieb stehn. Sie bachten dann, in der Nacht verschlungen zu werden; sie brachten aber die Nacht lebend zu. Sie meinten, in der Finsterniß unterzugehn; die Finsterniß ging vorüber, und sie waren nicht vernichtet worden. Sie wähnten, die Stadt werde am Morgen zerstört werden; der Morgen kam und vergrößerte die Hoffnung. Als sie zu Grunde zu gehen glaubeten, ward ihnen plötzlich Rettung gewährt. Jeder sah seinen Genossen wieder, nach dem er sich gesehnt. Vierzig Tage

hindurch erbebte aber die Erbe unausgesett.

29. Jonas ftand entfernt und fürchtete, als Lugner erfunden zu werben. Das Erdbeben und die Erschütterung borte auf. Gerate gur Beit, ba alle hoffnung aufgegeben war, wurde die Nachricht ber Erbarmung gegeben. Als fie bas Zeichen ber Gnabe faben, ward ihnen burch bief Zeichen Die frohe Berficherung. 1) Weil die Erbe zu beben aufhörte, die Blitze und Donner still nachließen, wurden Ohr und Auge erheitert. Der Böchstgütige, der 2) ihre Thränen gesehen, erharmte sich über ihr Leben. Obwohl fie nicht starben, litten fie boch Qualen, weil fie in biesen feche Bochen den Tod lebend kosteten. 3) Wahrlich, die Todten ma-ren damals beglückter als die Lebendigen, welche während ihres Lebens (vor Furcht wie) tobt waren, ohne begraben zu fein. Da begegnete ein Bruder dem andern, ohne feine Bilge zu erkennen; ein Mann feinem Freunde, ohne feine Geftalt m unterscheiden. 4) Auch das Ohr vermochte nicht die Stimmen von einander zu unterscheiden, wie das Auge die Ge-Stalten nicht unterschied. Schatten ber Finfterniß glichen fie por Qual; megen bes gewaltigen Fastens maren fie wie angezündete Brande. 5) Ihre Leiber waren vor lauter Wachen Bufammengeschwunden, und es blieb nur mehr bie Saut und

2) Doer: weil er.

5) 2mos 4, 11.

<sup>1)</sup> Daß die angebrohte Strafe nachgelaffen fei.

<sup>3)</sup> Beftändig Tobesängften litten.

<sup>4)</sup> Wegen ber Entstellung burch Furcht und Gram.

bas Gerippe übrig. Während Jonas hoffte, die Stadt sei untergegangen, ward sie gerade vom Untergange gerettet. Nebel und Gewölf zerstreuten sich plötzlich und entschwanden. Es ward Nuhe, die Hoffnung stieg, und die dem Tode geweibte Stadt erwachte zu neuem Leben.

30. Jonas fühlte grofies Leidwefen, Die Niniviter aber gemannen wieder eine beitere Farbe. Allen ward frobe Runde gegeben, weil sie faben, baß bie Luft fich aufhellte. Sie beugten jum Gebet ihre Kniee, breiteten ihre Sanbe gen Simmel aus, jeder Mund bankte, jede Zunge ließ Preis ertönen bemjenigen, ber in seinem Borne ihnen bas leben wiedergab. Durch Buße hatten sie den Herrn im himmel verföhnt. "Du haft", fagten fie,1) "uns, bein Bolt, auf Erben erfrent, weil bu uns vom Staube wieder erwechteft. Wir beginnen jetzt ein neues Leben. Durch bich haben wir Die Güter gefunden, die uns zu Theil geworden find. Du haft unfere Erwartung baburch nicht getäuscht, baß bu uns aus ber Finsterniß in's Leben gurudriefft; benn burch bich fanden wir den Schluffel ber Buge, wodurch uns aus Got= tes Schabkammer gute Hoffnung gegeben ward. Was tann es bir, o Bebraer, nuten, wenn wir alle gu Grunde gingen? Bas murte es dir für einen Geminn bringen, o Brediger, wenn wir alle umkämen? Welchen Vortheil batteft bu bavon. Amgthis Sohn, wenn wir nun stumm in bem Todtenreiche lägen? Was haft bu im Gegentheile jett für einen Schaben bavon, baß bu burch unfere Befehrung verherrlicht bift? Warum ift es bir leib, baß bu uns geheilt haft und baß bas ganze Bolk bir bankt? Weswegen bist bu trauria barüber, daß du unfere Stadt gewonnen haft? Warum bift bu betrübt, o Glorreicher, baß bu burch Buffer glorreich geworden bift? Das fei bir eigen, baß bu Erhalter und nicht

<sup>1)</sup> Die Rebe ist an Jonas gerichtet. Die Niniviter nennen sich sein Bolf, weil er durch seine Buspredigt sie gerettet. Das ipr. Wort amok — de in Bolf bedeutet auch "mit dir", was aber hier nicht passend ist, weil Jonas nicht Freude, sondern Verbruß über ihre Rettung empfand.

Berstörer geworden bist; das genüge bir zur Freude, baf bu Die Wächter in ber Sohe (bie Engel) erfreut haft. Du follft auf Erben bich freuen, ba Gott im Simmel fich erfreut. Wie foll bein Sinn sich ebel erheben, weil nun Jebermann beinen Gott preist! Ja, tröste baburch bein Gemüth, daß die Stadt und ber König dir huldigen! Schaue boch auf Die Rinder, Die gerettet wurden! Bete noch für ihr Leben! Blide auf die Sänglinge, die bewahrt worden find, damit bein Anbenken in ber Stadt lange mahre! Segne die Stadt, bie erhalten worden und von der die Strafe abgewendet worden ift! Segne, o Jonas, unfre Stadt, die von nun an nach beinem Namen genannt werden wird. Seche Wochen lang hat sich bein Mund von jeder Speife enthalten; gib jett bein Kaften auf und laß beine Trauer fahren! Erfreue bich mit uns, o Sebräer! Das ift ein großes Fest, beffen Undenken alle Zeitalter burch gefeiert werden wirb. Ein Geschlecht wird bem andern von unfrer Trauer und unfrer Rettung erzählen!"

31. Dieß und bergleichen mehr fprachen sie. Er saß außer ber Stadt; da zog die ganze Stadtbevölkerung zu ihm hinaus. Sie hörten, daß Jonas fragte, aber auch gefragt ') wurde. Der Geist Gottes, der durch seinen Mund sprach, rechtete in ihm mit ihm selbst und stellte sprechend zwei Bersonen in ihm vor, Gottes und des Propheten. ') Die ganze Stadt vernahm es, wie der Prophet für seinen Kürdisstande und sich selbst sprach, aber auch über seinen Herrn und dessen Stadt. Sie waren Ohrenzengen, wie er mit seinem Herrn wegen der Stadt rechtete. Aus seinem Munde hörte man Worte von zwei Parteien. D über den hebräis

<sup>1)</sup> Jonas fragte Gott klagend, warum Ninive nicht zerftört und seine Drohung nicht erfüllt werbe. Gottes Geist fragte ihn zurechtweisend, wie er bas forbern könne. Siehe Jon. IV. Kap.

Jurechtweisend, wie er das sorbern könne. Siehe Jon. Ly. Kap.
2) Der h. Geift hatte durch Jonas die Strase angedroht und dann des Propheten Klage ilber die Nichterstüllung zugelassen. Dann belehrte Gott den Jonas liber das Unrecht seiner Trauer, daß die Stadt nicht unterging.

schen Anwalt, ber nach zwei verschiedenen Seiten hin arbeitete! Schaarenweise strömten sie berbei, die Stimme bes Propheten zu hören, und sie vernahmen, daß er in ihrer Sprache vor Gott erklärte, er sei wegen des Zugrundegehens der Staude betrübt und sehne sich nach dem Tode.

32. Der h. Beift entgegnete ihm, um burch feinen eige= nen Mund mit ihm gu ftreiten. Seine eigne Bunge befriegte ibn anstatt Gottes. Sie borten von ihm. wie Gott wegen ber Stadt fagte: "Wenn bu bich wegen ber armfeligen Rurbisftaube grämft, auf welche bu feine Mube verwandt und bie bu nicht großgezogen haft, die über Nacht aufgewachsen und verborrt ift, 1) foll ba die Staude, welche zu Grunde gegangen und verborrt ift, mit ber Stadt in Bergleich tommen? Der Rürbis fei bein Lehrmeister, und von ihm lerne Ginficht! Um verächtlichen Rurbis prufe, wie ber Ginn bes Barmherzigen fei! Du willst die Kürbisstaude schonen, ich will bie Stadt ichonen. Deinetwegen marb bie Stadt gu diefer Stadt ber Buger. Du ftellft auf bem Boben eine Butte auf und möchtest Stabte gerftoren. Gine armfelige Rurbisftaube willft bu erhalten miffen, und eine große Steinmaffe möchtest bu zusammenfturgen feben! Bo ift bein Sinn für Gerechtigkeit, o Jonas, ba bu feine Rudficht auf bas Berhältniß zwischen einer Stadt und einer Rurbisftaube nimmft? Fur eine Butte zeigft bu beine Bute, und gegen eine Stadt beine Barte! Der Kurbis, welcher Nahrung ge= währt, gilt in beinen Augen mehr als bie ihn effen. Seine bem Berborren preisgegebene Staube hatte für bich höbern Werth als bie Buger. Die Blätter bes Rurbifes baltft bu für vortrefflicher als bie vernunftbegabten Menschen, und feine Zweige und Bluthen ziehst bu ben Kindern und Junglingen vor."

33. Die Stadt vernahm dieß und brachte Gott einstimmig Preis dafür dar, daß er für sie Recht sprach und ihrer im Streite sich annahm. Gott machte ben Jonas

<sup>1) 3</sup>on. 4, 10.

aus einem Widersacher jum Anwalte. Wiber Willen mußte er seinem Gegner (ben Rinivitern) Recht geben. Gott ließ feine Worte nicht in Erfüllung geben, bamit bie Bewohner ber Stadt gerettet würben. Jonas anberte bußfertig feinen Sinn por Gott, auf baf er nicht als Lugner erfunden werbe. Die Gerechten betrüben sich nicht über die Befehrungen ber Sünder: auch Jonas war über die Buße der Sünder nicht betrübt. Es fiel ihm aber ber Gebanke ein, wie bie Stadt ihre Rettung erfahre. Es mare für ihn ichandlich gewesen, von ihnen gleichgültig sich zu entfernen, ohne bag die Buger erfuhren, wie die Dinge gegangen waren, wie die Gerechtig= feit gurnte und die Buffe bann rettete. Jonas hatte geprebigt, um zu zeigen, wie bie Gerechtigkeit zurnte; bie zu Grunde gegangene Kurbisstaude bezeugte laut, wie bie Gnade verschonte. Das Bolk an Jonas' Seite pries Gott mit lauter Stimme wegen alles beffen, mas fie mit eigenen Ohren gehört und mit eigenen Augen gefehen. Mit ben Ohren borten sie ben Gerechten, mit ben Augen schauten sie bie Rürbisstaude. Um Rürbis, ber plötzlich aufgewachsen mar, erblickten fie ein übernatürliches Zeichen, und an feinem Berborren lernten sie im boben Grade die überaus große er= barmende Snade fennen

34. Die Niniviter ergriffen bann mit Liebe ben hebräisschen Prediger. Er ward auf ihren Händen getragen und zog wie ein König in die Stadt ein. Sie setzten ihn auf einen Thron und fielen huldigend ihm zu Füßen. Schaarenweise brachten die Büßenden ihm ihre Gaben und Zehenten dar, weihten ihm ihre Gelübbe, welche sie in ihren Nöthen gelobt hatten. Die Knaben opferten ihre Gürtel und die Jünglinge ihre Schmucksetnen. Sie gaben als Gesschenke Binden und Waffengehänge mit Kronen. 1) Der

<sup>1)</sup> Anstatt bes for. thecaihun "mit ihren Blitthen bes Granatbaums" lese ich wie ber Ueberletzer in's Lateinische thogaihun — "mit ihren Kronen." Dieses Wort scheint hier besser in ben Zusammenhang zu passen; bie Beränderung des Lautes im Sprischen ist eine geringe.

Rönig schloß seine große Schattammer auf und machte ihm reiche Geschenke. Bon jedem Munde marb Gott als gnäbig gepriefen, aber auch Jonas als Brediger gefegnet. Es fam ein Wagen heran, um bie Geschenke mit ben Zehnten auf-Bunehmen; bann traten Manner ein, die ba famen, um ihn mit Ehre in bas Land gurud zu führen, woher er gefommen war. Jonas ward erhoben und ftieg hinauf wie ein König. und wie ein Bring ward Amathis Sohn feierlich fortgeführt. Im Meere hatte ihn ein Fisch getragen, und auf bem Fest= lande trug ihn ein Brachtwagen. Früher war er unter die Erbe hinab erniedrigt worden, und nun wurde er hoch über fie erhoben. Uls er auf dem Meere fuhr, schwammen Fische vor ihm ber; auf bem trockenen Lande ritten Reiter por ihm her. Er spaltete bas Meer, ba er hinabstieg, und bas Fest= land, ba er heraufftieg. Sein Erscheinen murben bie Wifche bes Meeres gewahr und die Menschen auf bem trockenen Boben. In ben Abgründen erhob sich Gewoge, und in ber Stadt große Unruhe. Er stieg die feuchte Bahn hinab und an bas Festland berauf. Bor ihm fürchteten sich bie fchredlichen Thiere im Meere, und mächtige Städte gaben ihm Raum, da er emporftieg. Der Fisch, welcher ihn verschlang, war gewaltig; ber König, ber ihn aufnahm, war mächtig. Der Fisch bereitete ihm einen Bfab, und ber Rönig ebnete ihm ben Weg. Seinen Fifch begleiteten andere Fische, und feinen Wagen Reiter.

35. Der König von Ninive beeilte sich, Gefandte vor ihm her zu senden, um für den Bropheten Herbergen zur Einkehr zu bereiten. Dem Fische hatte Gott den Weg gezeigt, ihn in die Tiefe zu führen; dem Bropheten hingegen neigte der König den Weg, auf dem er zurücklehren sollte. Mit Ehren und Geschenken zog er wie im Triumphe hinauf, und Alles kam ihm entgegen und huldigte ihm ehrfurchtsvoll. Könige betrachteten ihn mit heiligem Schauber, weiler ein so gewaltiger Prediger war; mit großer Auszeichnung kamen sie ihm aus Furcht vor seiner Predigt entgegen. Jede Stadt, die ihn ansichtig ward, verging sast aus Furcht, er möchte eintretend sie zerstören; darum ward er in den Städe

ten ehrenvoll behandelt. Weil Ninive zum Beispiel gewors ben war, diente es der Welt zum Spiegel, in welchem man

Die Gerechtigkeit schaute.

36. Als Jonas bei feinem Baterlande angelangt mar und die Grenze feiner Landsleute erreicht batte, entließ er feine Begleiter, um im Frieden von ihm gu icheiben. Er bachte nämlich mit Beschämung baran, fie möchten ben Gog= zendienst feiner Landsleute feben und, nachdem sie als Gebefferte eingezogen, unter ben Gottlofen wieder verborben werben. Er beforgte, baß fie nach ihrer Anfunft aus ben beibnifchen Bolfern vom judischen Bolfe Gottlofigfeit lernen könnten. Er fürchtete, bas Uebel möchte, nachbem es vernarbt und geheilt mar, von Neuem wieder aufbrechen. Schon bas schlechte Beispiel gemeiner Leute schadet Andern; um wie viel mehr schadet bas Beisviel eines folchen, ber von einer hoben Stufe berabfällt! Wenn Jemand fich verfehlt bat, aber verbemüthigt, fo entsteht bennoch ein Schaben ba= raus. Um wie viel verberblicher ift ber Schaben von Seite beffen, ber bei feinem Berbrechen noch Frechheit zeigt! Denn ein folder Frevler verbirgt mit Gewalt feinen Sauerteia in Andere, weil feine Bewohnheit und Gefellschaft Andern Schamlofigfeit einflößt.

37. Jonas fürchtete von dem verdorbenen, Alles verderbenden Bolke, es möchten die Rechtschaffenen der heidnischen Bölker, wenn sie hinein kämen, verdorben werden. Sie offen ohne Angabe von Gründen zu entlassen schämte er sich; sie aber sorglos mit sich kommen zu lassen trug er Bedenken, auf daß Canaans Nachkommenschaft nicht über Abrahams Kinder spotte. Er dankte der Begleitung, die mit ihm gegangen war, küßte sie liebevoll, segnete sie seierlich, redete ihnen weise zu, gab ihnen freundschaftlichen Rath und suchte sie zu bereden, seinem Nathe zu folgen und seinem Worte zu gehorchen. Er redete ihnen dringend zu, allein sie wollten nicht bescheiden nachgeben; er bat sie sogar, sie aber ließen ungeschent sich nicht bewegen. Er mochte rathen, wie er wollte, Keiner entsernte sich; er küßte und entließ sie, allein Keiner leistete ihm Gehorsan. "Wir komentließ sie, allein Keiner leistete ihm Gehorsan. "Wir komentließ sie, allein Keiner leistete ihm Gehorsan.

men," erklärten sie, "mit dir in dein Land, um davon Ruten zu ziehen und davon gute Sitten, Anordnungen und Lebenssart zu lernen. Wir wollen in deinem Lande Rechtschaffensheit lernen, weil ein sittsames Bolk darin wohnt. Wir wolslen davon Reinigkeit lernen, weil sich darin ein reines Geschlecht aushält. Wir wollen davon edle Thaten lernen, weil Edelmüthige darin weilen. Wir wollen hineinkommen und die Trefflichen sehen; wir wollen hineinkommen und die

Auserwählten schauen."

38. "Wir wollen bas Land, in bem Glaube wohnt, betreten und feben; betreten und feben wollen wir ben Ort. wohin die Abgötterei nicht eingebrungen ift. Wir wollen hineinkommen, schauen und preisen, weil bort keine Wahr= fagerei ftattfindet. hineingeben wollen wir und feine Sabbate ansehen, bie von allen Bosheiten frei find. Wir wol-Ien hineinkommen und die Beschnittenen betrachten, Die bas Berg mit bem Leibe beschnitten haben. Wir wollen bingebn und bie Geligen schauen, bei benen tein Unrecht haust. Bei bem Bolte, bas andere gurechtweist, ift teine Ausgelaffenheit; wie entfernt ift bas Bolf, welches bie Abscheulichen anklagt, von Abscheulichkeiten! Sie sind andern zum Spiegel geworden; wie schon mußen fie also fein! Die Fremden baben fie fasten gelehrt: ift's bemnach möglich, baß sie Schwelger find? Andere haben sie in der Wahrheit unterrichtet; können fie baber wohl Lügner fein? Wenn fie uns unserer Gunben wegen verachteten, wer ift wohl, ber fie verachtet? Go beraube benn, o Bebraer, unfere Befell= schaft tiefer Bortheile nicht! Durch bich find wir Buffer geworben, burch bich follen wir auch Gerechte werben. Un= ftatt eines Lohnes für die Müdigkeit unfrer Fuße geftatte uns ben Gintritt gu reinem Bolte! Wir wollen von beinem Orte gute Borbilber für unfere Stadt nehmen und mit uns bringen. Ja, wir wollen hinein und von bort ichone Mufter in unfere Stadt mitnehmen. Wir wollen hineinkommen und Die Jünglinge sehen als ein Ibeal voll etler Bucht. Wir wollen eintreten und sogar die Knaben uns als Borbild voll Nupens nehmen. Ihre Könige wollen wir schauen, auf baß

unser König ihnen nachahme. Ihre Richter wollen wir fennen lernen und ein Muster in unfre Gegend mittragen."

39. Wer vermöchte Alles aufzugablen, mas bie Biffer ba sprachen? Obschon sie aber dieß Alles und noch mehr ale bieß fagten, borte Jonas boch nur schweigend und mit zur Erbe gefenttem Saupte gu: benn er schämte fich feiner Landsleute, weil sie unsittlich und ruchlos waren. Diese Lage war für Amathis Sohn schlimmer als bie Geschichte ber (verdorrten) Kürbisstaude, ba die Sonne glübend auf feinen Ropf herabbrannte, daß er fich fogar den Tod munichte. Sollte er entfliehen, um Ruhe zu bekommen? Aber wohin follte er auf bem Wege flieben? Die Begleiter versetzten ibn in eine fcblimmere Verlegenheit als felbst jene, Die ibn ergriffen und ins Meer geworfen batten. Wo batte er bie Mateln feiner Landsleute verbergen fonnen? Doch er manbte feinen Kunftgriff auf bem Meere auch bei feiner Angelegenbeit auf bem Testland an. Wie er auf feiner Flucht (vor (Bott) 1) Die Seefahrer trügerisch beredete (ibn nach Tharsis mitzunehmen), fo überrebete er auch täuschend die Niniviter da er von ihnen schied. Er nahm zu Entschuldigungen seine Zuflucht und brachte allerlei Scheingründe vor. "Es ift," fagte er, "ein großes Fest in unserm Lande, wozu tein Frem= ber Eintritt finden barf. Nur für bie Juden ift biefer West= tag. Niemand von ben Beiben bat babei Zutritt. Ein bobes West ift es für die Beschnittenen, wozu tein Unbeschnittener kommen barf. Ihr feid zwar Buger, boch nicht beschnitten. Diese reine Testlichkeit wurde durch die Anwesenheit Richt= beschnittener verunreinigt. Zieht also in Rube ab, und fehret im Frieden in die Beimat gurud! Einige Zeit nachber, wenn die Festfeier vorüber ift, konnet ihr kommen. Rehmt unfern Rath autwillig und unfer Erfuchen ohne Widerrebe an!"

40. Die Arglofen nahmen von ihm die Ermahnung an, die er ihnen vorgetragen, blieben gurud und begeugten

<sup>1) 3</sup>on. 1, 3.

ibm fußfällig ihre Berehrung, nachdem fie von ihm Segens-· wünsche erhalten hatten. Die ganze Gefellschaft mar schmerzlich bewegt und verabschiedete sich von ihm weinend über ben widrigen Zufall bes Festes, wovon Jonas gesprochen batte. Jonas fürchtete fich wegen feiner groben Luge nicht fo fehr. wie er besorgt gewesen war, sie möchten sich nicht bereden laffen gurud gu bleiben. Rachbem Jonas fich entfernt batte und fie noch an ber Grenze maren, erblickten fie einen hoben Berg in ber Rähe, wo sie sich gerade gelagert hatten, und faßten nachbenkend nun ben Entschluß, ihn schnell zu besteigen, um foviel möglich von bem Lande, bas fich zeigte, zu feben. Sie schickten sich baber jum Ersteigen bes Berges an und er= flommen feinen Gipfel, um bas Land ber Berbeiffung gu schauen, bamit sie wenigstens, weil sie es nicht betreten burf= ten, feines Unblicks nicht beraubt würden. Wie fie aber bann oben angelangt ihre Augen erhoben und bas ganze Land überfcauten, murben fie von Furcht, Schauber und Befturzung ergriffen ob ber Altare auf ben Bergen und ber Bötengezelte auf ben Anböhen. Zwischen ben Anpflanzungen zeigte sich Beibenthum, und amischen ben Bäumen Unreinheit. Götenbilber standen vor den Thuren ber Einwohner, welche beim Eintritte diefelben abgöttisch verehrten. Zahllos maren ihre Ibole, nicht zu berechnen ihre Schändlichkeiten. Bei ihren Quellen reinigten sie sich, an ihren Brunnen muschen sie sich, allein auf ihren Dächern waren Plate zur Buhlerei und in ben Gärten wurden Chbrüche getrieben. Wahrfager und Bauberer schwärmten auf ben Bläten und Strafen umber. Sie fliegen weiter und erblickten auf ben Dachern eine Ungabl Altare. Der Gine betete einen Göten an, ber Untere opferte einem Damon. Die Ralber, welche Jeroboam hatte machen laffen, waren an ihren Grenzen aufgeftellt, eines in Berfabee, bas andere in Dan. Da stieg Opferrauch empor, wurden Trankopfer und andere bargebracht. Vor ben tobien Ralbern schlachteten sie lebendige, und vor feinem Göten und Idole schüttelte Jeber ehrfürchtig fein Saupt.

41. Dafelbst herrschte auch Habsucht mit vereinter Unsgerechtigkeit; es fand sich bort Schwelgerei mit ihrer Schwes

fter Trunkenheit. Unflätigkeit mit ihrer Genoffin Chbrecherei. Ferner mar bort Betrugerei mit ber ihr verwandten Dieberei; bann Zauberei und Die mit ihr verbundete Giftmifcherei, Uftrologie und die mit ihr zusammenhängende Wahrsagerei. Sowohl offenbare Ungerechtigkeit als auch ihre Gefährtin verstedte Gottlofigkeit, herrschten barin. Sie fahen bort Berbrechen, Unrecht und Trug bei ben Einwohnern. Die Männer waren bei einer Bublerin; Mütter, Braute, Töchter standen gleich Fallstricken zwischen den Gaffen. Alles mar tort Tob 1) mit seinem Rathgeber Satan. Ihre Großen waren ruchlos und ihre Richter Frevler. Sabgier brannte unter ihnen wie ein Teuer, und ihre Unterbrudung Anderer glich ber Hölle. Ihre Wohnungen waren ein Abgrund, und ihre Behaufungen eine verschlingende Tiefe. Wie eine Feuergrube war der Leihende, und der Gläubiger ein Satan. Beibe qualten einander, um in die Gine (bollifche) Qual gu Bieben. Ihre Kinder schon schworen bei ben Namen ihrer Götter. Ein Theil bes Sittenverberbniffes mar bei ben Beiben, und neunundveunzig Theile bei ihnen (ben Bebräern). Wer vermöchte die Menge ihrer Vergebungen aufzuzählen? Sie hatten die Bahl ihrer Schulden fo groß gemacht, weil fie Bocke maren, Die auf Die linke Seite gehörten. 2)

42. Bei dem Anblicke solcher Verdorbenheit wurden die Niniviter von Schauder und Bestürzung ergriffen. Einer fragte den andern: "Schauen wir wohl ein Traumgesicht? It dieses das Land der Berheißung, oder sehen wir Sodoma? Sind dies die Nachkommen Abrahams, oder begegneten uns Dämonen? Erblicken wir Menschenkinder, oder Geister wie Schatten? Ist denn die Berdorbenheit, welche aus unserer Gegend entstoh, hieher gebonmen? Sind etwa die Gögenbilder, die wir dort zerbrochen haben, hier wieder ausgestellt worden? Daben ferner die Altäre, welche wir umgestürzt, Flügel bekommen und sind hieher gestogen? Wie, wird den

2) Matth. 25, 33.

<sup>1)</sup> Sittlicher Tob, moralische Fäulniß.

Die Best (bas sittliche Verberben), welche in unserm Lande aufgehört bat, ba gewünscht? Wie, betet man ben Stern,1) bem wir abgefagt baben, in biefer Gegend an? Die Wahrfagerei, welche bei uns verworfen warb, findet hier eine breite Gaffe. Aus allen Genftern ichaut bas Beibenthum, welches von uns weggezogen ift. Auf allen Thuren malen fie bie Beichen bes Thierfreises,2) welche wir ausgetilgt haben. Auf ihren Stirnen wohnt Die Frechheit, Die wir ablegten. und bie Beilheit, welche von uns gefloben ift, bat ihren Sit auf ihren Augen aufgeschlagen, zeigt fich in ihren Blicken, wird foggr an ihren Rafen mahrgenommen. Wie, wird bie Sonne, welche jenseits nicht mehr angebetet wird, bier verehrt? Wie finden bie Kälber, welche jenfeits in Berachtung gefunten find, hier Unbetung? Wenn wir von allem bem, was in unfrer Gegend stattfand, ausfagen, baß es hieber fich geflüchtet bat. fo kommen bazu noch bier viele andere neue Dinge und gabllofe Schandlichkeiten; benn Schlechtigkeiten finden fich bier, Die in unferm Lande nicht find; Gunben werben bier begangen, bie in unfrer Gegend nicht verübt murben."

43. "Das Götzenbild mit vier Gesichtern ließ Micha") verfertigen. Der ehernen Schlange") opfert in unserm Lande Niemand, Niemand verehrt sie abgöttisch. Auf diesem Volkaber rubt noch der Fluch der alten Schlange. Wie die bendige Schlange sind sie verslucht, weil sie ber tobten Schlange

2) Bur Sternbeuterei nämlich.

4) Beil diefer Schlange bon ben Juden eine faliche Bereb-

rung erzeigt wurde.

<sup>1)</sup> hier ift fpeziell ber Benusftern gemeint, wie öfter bei Epbram.

<sup>3)</sup> Bergleiche Buch ber Richter 18, 2 u. ff., bann B. 13, 14 f. Im II. Buche Paralipomenon 33, 7 wird in ber sprischen Eebersetzung das Idol des Königs Manasses viergesichtig genannt. Uphräm macht davon östers Erwähnung. Die geneigten Leser, welche etwa meine Uebersetzung der 6 homilien Jacobs von Sarug daben, werden hiemit böllich ersucht, die Anmerkung 5 S. 49 daselbst nach diesen Bemerkungen zu verbessern.

opferten. Wir haben ben Damonen feine Rinder geopfert: allein bier faben wir folde geschlachtet werben. Bei uns wurden Thiere geopfert; ba werben bingegen ihre Töchter sum Opfer gebracht. Gin Bolt, bas folde Retter (faliche Götter) hat, bat freilich auch schlechte Sitten; ein Bolt mit folden Gesetzen verübt natürlich febr fcmutige Werke: be einem Bolte, beffen Aeltern fo beschaffen find, muß bie Nachtommenschaft fo fluchwürdig fein. Bei einem Bolle, beffen Gott ein folder 1) ift, findet fich eine Quelle von Götenbilbern! Ein Bolt, bas nur Einen Schöpfer bat, macht und verkauft Idole. Auf Namen nur find fie ftolz, weil fie Söhne ber Gerechten genannt wurden. Es genügt ihnen. wie fie mahnen, Rinter Jacobs zu beißen. Die Thoren glauben, burch schöne Ramen, die fie angenommen, gerechtfertigt gu fein. Ihr Name ift allerdings in ber gangen Belt aus= gebreitet, ihre Sitten aber zerfließen in Sundhaftigfeit. Abrahams megen meinen fie, Gobne ber Gerechten zu fein. Ihr ganzer Stolz beruht nur auf Namen, weil fie nämlich ben Ramen Ifraels tragen. All ihr Ruhm besteht barin. daß fie beschnitten find, babei aber auch Günder. Ihre Sit= ten find aber nicht ber Art, wie Abrahams Göhne fie haben follten. Erhaben ift für fie Abrahams Name, und feine Beschneidung gilt in ihren Augen viel mehr als sein Glaube. Der Sabbat, ben ihnen Gott gab, hat bei ihnen mehr Achtung als Gott felbst. Sie tabeln fogar Gott, wenn er feine Gesetze abschafft, so daß sie dem Gesetzgeber felbit ein Befet porschreiben. Sie felbst leben gesetzlos, Gott aber foll bem Befet unterworfen fein; bas Befetz feben fie alfo für böber an als ben Gesetgeber. Es ist ihnen nichts baran gelegen, fein Gefet zu halten, fondern feinen Geber zu tabeln. In ihren Augen haben Mofes und die Propheten weniger Bu bedeuten, als bie Opferceremonie. In ben Opfern befeht ihr Rubm, in bas Rauchwerk feten fie ihren Stolg. Den Hoffartigen genügt es, mit Rauch fich zu brüften; ben

<sup>1)</sup> Ein fo erhabener wie Jehova.

Blinden scheint es hinreichend, mit Blut und Unrath fich zu beschmutzen. Der herr liebt, wie sie fich einbilden, ben Opferbuft mehr als die reine Wahrheit, die er sehrte."

- 44. Auf folche Beise unterredeten fich die Buger über bie Bebräer; und je mehr sie fich früher gesehnt hatten, bas Sand zu betreten und zu feben, besto mehr hatten sie jett an ihm genug und verabscheuten es. Schaubernd flüchteten fie fich bavon, von Entfeten ergriffen über bie Berbrechen, Die fie bort geschaut. Sie, Die Bekehrten, faben Die Miffethaten, mit benen die Bebraer fich bebedt hatten. Das Beipenthum hatten die Beiden ausgezogen: bas ichandliche Ru= benvolf trug es an fich. Einer fagte jum andern: "Romm. machen wir uns von hier fort, bamit wir nicht von ihren Sünden ergriffen werden! Diefee Bolt ift ja ein abtrunniges. In Ninive herrscht großes Vertrauen, bier aber ift große Furcht. Bielleicht wird anstatt Rinive, bas nicht un= terging, bieß Land bem Berberben preisgegeben. Dieß ift ein der Wahrheit entfremdetes, ausrottungswerthes Bolt, nicht mehr herrlich; benn unsere Abscheulichkeit bat es als Schmuck angenommen. Das Andenken bes feligen Brophe= ten aber foll ruhmvoll bei une fortbesteben: benn er mar uns die Urfache des Lebens, daß wir fo großes Glück ge= wonnen haben."
- 45. Unter solchen Gesprächen dort miteinander kehrten sie beforgt (wegen der Juden) zurück: sie schieden aber befeligt von dort und kamen voll Freude zu den Ihrigen zurück. Wahrhaft freudig riesen dann Alle aus ganzer Seele: "Gepriesen sei Gott, der das Volk durch die Völskert") beschämte. Aus Sündern Gerechte geworden wollen wir ihm Loblieder singen; aus Unreinen in Büßer und Reine umgewandelt wollen wir ihm reine Früchte darbringen. Aus den einst verwirrten Geisteskräften lasset und ihm neue Versherrlichung weihen! Auch vorher Ergrimmte und Beleidigte

<sup>1)</sup> Das illbische Bolt turch bie Beiben.

follen ibn ber Berföhnung wegen preifen; 1) Unzüchtige mögen ihm Lob und Berberrlichung barbringen, weil fie teufch geworden find; es preisen ihn Ungerechte, weil er fie Almofen geben lehrte! Schwelger follen ihm banken, weil fie fasten gelernt; Trunkenbolde verkunden sein Lob, weil fie mit Mag trinfen lernten! Ihn loben Räuberische, weil fie in Beber umgewandelt murten! Ihn verberrlichen follen Ghebrecher, weil ihnen ber ebeliche Umgang genügend wurde. Ungemein preisen mogen ihn Hurer, weil sie von Unsanter= feit befreit worden. Ihn loben bort Freyler, weil sie bie Grenze ter Rechtschaffenen inne hielten! Großes Lob fol-Ien ibm Die Ausgelaffenen weihen, weil fie Berftand und Sinn wieder gewonnen. Ihm banten muffen auch Die Flucher, weil ihr Mund feanen gelernt. Es verberrliche ihn ber Waife, weil er ihm zum Erhalter geworden. Much bie Wittme bete ihn an, weil er in feiner Barmbergiakeit ihre Bebrückung erhört hat! Der Bettler lobe ihn gleichfalls, weil er feinen Korb mit reichem Segen gefüllt! Der Landmann preise ihn ebenfalls, weil er feine Arbeit vermehrte und feinen Leib mit Sättigung füllte! Ebenfo bringe ber Arbeiter und Weinbauer ihm Berberrlichung bar. Danken follen ihm auch die Sandwerker, die mit ihrer Arbeit beschäftigt find. Loben mögen ihn bort die Könige, weil sie Die Städte wieder beruhigt feben, und ihre Kronen in Sicherheit find. Breisen follen ihn die Kriegsbeere, welche ber

<sup>1)</sup> Im Sprischen steht von da an fast dis an's Ende bei den einzelnen Aufzählungen der Lobenden immer das Präteritum. Weil aber dies Zeit zuweilen auch dei Ermunterung en oder als Wunsch wie im Arabischen gebraucht wird, zweiste ich nicht, daß man hier viel besser alle diese Sätz als auf fordern dimmt und ilbersetzt: loben oder preisen sollten oder mögen ihn u. s. w. Der Sinn der ganzen Stelle spricht sitr diese Auffassung, weil ja ein allgemeines Dankgebet ausgesprochen wird. Die lateinische lebersetzung nachträglich vergleichend sehe ich, daß auch sie den Conjunktiv gewählt: magnisicent, laudet ur s. w. llebrigens ist die lange Stelle eine ermibende, einsormige Aufsählung aller Stände.

Bernichtung entronnen, und bie Beerführer, Die gu ihrer Bewalt gurudtehren fonnten. Es verherrlichen ihn auch bie Reichen, weil fie wieber ihre Schätze faben; ebenfo bie Meltern, weil fie mehr hoffnung für ihre Rinter gewonnen haben! Allein auch die Rinder mögen banken, ba fie ihre Meltern wieder feben! Loben follen ihn die unschuldigen Rleinen, weil ihnen ihr Leben verlängert worden ift und fie wieber auf ben Schultern berumgetragen werben. Danken mögen bort bie Schwangern, baß ihre Leibesfrüchte nicht zu Grunde gingen, fo wie bie Reubermählten, baß fie auf's Neue ihre Brantgemächer betreten und ichanen fonnten. Berherrlichen follen ihn auch bie Mütter, ba fie in ihren Rinbern gesegnet wurden. Auch die Saugende beneteie ihn megen bes in ihrem Schoofe gefegneten Rindleins. 1) Die Rungfrauen mögen lobfingen, baß fie von bem Untergange befreit wurden. Gehr benedeien follen die Richter, daß fie nicht nach ihren Gerichten gerichtet murben. Beneteien mögen ben Guten, bie ba zu forbern haben, weil er von ihnen nicht fo strenge Rechenschaft forberte wie fie. Es preisen ihn die Gläubiger, daß ihre Schuld nicht gefordert murbe! Benebeien follen ihn Die Schuldner, weil man ihre Schuldbriefe gerriß. Die Blunderer mögen ihm Berherrlichung bafür barbringen, daß fie nicht ernteten, wie fie ausgefäet hatten. Die Räuber follen ihm banken, weil fie plötlich Bu Gebern geworden find. Der Beschädiger sowohl, ale ber Erbarmung gefunden, muffen mit einander Gott febr verherrlichen, weil ihnen gleichmäßig geholfen worden ift; tem Beschädiger taburch, bag er nicht beschädigt ward, und ber Erbarmung gefunden, weil er bewahrt worden ift. In Balästen foll man Dant anstimmen, weil ihre einst gitternben Bewohner gerettet wurden. In Burgen mögen sie fehr lobfingen, weil fie vor tem Untergang bewahrt murben, und ihren Jahren noch Leben zugegeben marb. Ihre Mägbe und

<sup>1)</sup> Da bas fprifche Zeitwort b'rec auch nieberliegen bebeutet, tann auch "liegen ben" übersetzt werben.

Diener sollen Gott hoch preisen und verherrlichen, weil eine auch schwere Dienstbarkeit bester ist als die Freiheit in den Gräbern. Es erfreue sich getröstet die Mutter darüber, daß sie ihre Geliebte (die Tochter) wiedersah. Ja, jedes Standes und Alters Leute sollen mit großer Freude jubeln, daß sie vom Untergange gerettet und wie neu geboren sind."

46. Im Bergleiche gur Bufe ber Riniviter bab' ich unfre Buße einen Schatten genannt. Der mabre Buffer fürchtet sich auch im angenehmften Frieden. Wenn sich auch einige Hoffnung zeigt, fo erinnert er fich boch immer an feine Buchtigung. Gin Knecht, ben fein Berr fcblagt, bergift an feinem Tage feine Schläge. Ginen Augenblick fürchtet sich Jebermann, bis ber Born vorüber ift, bann aber benft man nicht mehr baran. Beim Anfang tes Strafgerichts thut man Buge, allein am Ende besfelben embort man sich wieder, wie Jemand, ber sicher erwartet, es werbe fein Unbeil mehr kommen, oder der Allerhöchste habe anädig beschloffen, Die Gunde nicht mehr zu ftrafen. Die Niniviter aber bekehrten fich bamals aus ihrem gangen Bergen. Die gange Stadt bantte ihm preisend, weil fie gang täglich gezittert hatte. Sie benedeite ihn, weil sie wie ein Schiff bin und ber getrieben worben war. Es verherrlichten Gott bie vernünftigen und unvernünftigen Wefen, Menschen und Thiere. Unftatt ber Bufface wurden in ber Freute bes Bergens weiße Rleiber berbeigeschafft. Gepriesen fei Er. ber bie Gerechten liebt und in Affprien Biele gur Buge geführt hat!





# Vierte Abtheilung.

Fortsetzung

ber

auserlesenen Reden

über verschiedene heil. Stoffe.

Mus dem Sprifchen und Griechischen überfest.



## Einleitung.

Es scheint mir angemeffen und munfchenswerth, auch über biese zweite Abtbeilung anserles'ner Reben Ephräm's über verschiedene heil. Stoffe einige einleitende Bemerkungen ben geneigten Lefern mitzutheilen und besonders die Gründe anzugeben, die mich zur Aufnahme berselben in biefe Samm-

lung bestimmten.

Die Reden sind ebenfalls wie die frühern theils aus dem Sprifden, theils aus bem Griechischen übersett. Die Rebe über bas Briefterthum steht gleich anfangs im III. griechisch= latein. Bande ber römischen Ausgabe unsers Kirchenvaters. Weil fie von Ginigen mit Unrecht bem h. Chrpfostomus zugeschrieben marb, findet man öfter fie als Anhang zu feinem berühmten Werke über bas Briefterthum abgebruckt. In ber Ausgabe feiner Werke vom Mauriner Montfaucon wird diese Rede ungebührlich berabgesetzt und als Machwerk "inepti cujusdam graeculi" verurtheilt. Mir scheint fie bin= gegen ein Ausbruck begeisterter Sochachtung vor ber Erhabenheit bes Priefterthums, sowie vor ber Beiligkeit bes Priefterftandes und feiner hoben Pflichten gu fein. Ihre Echtheit ift wohl gesichert burch bie Stelle ber Lobrede tes bl. Gregor von Myffa: "Er heiligte bie Priefter burch Unterricht über bas Briefterthum." Diese Worte paffen gang gum Inhalte biefer Rebe. Mögen alfo bie

Lefer burch bas wegwerfende Urtheil meines hochgelehrten Orbensbruders Montfaucon fich nicht beirren laffen!

Die Rebe auf bas Ofterfest zum Lobe bes h. Kreuzes aus tem II. griech.-lat. Theile gehört auch zu jenen, beren Schtheit bezweiselt wird, und über die Tillemonts überstrenge Kritif ten Stab bricht. Ussemain versichert, sie als echt in sehr alten griechischen und arabischen Haubschriften angetroffen zu haben. Für ihre Echtheit spricht neiner Ansicht nach der Umstand, baß in dieser Rede die nämlichen Anssichten, Bilder, Lobsprücke über die Macht und Wirksamsteit des h. Kreuzes vorkommen, die man in den sprischen Gestängen Ephräms über das h. Kreuz und des Heilands Leisden sindet. Leser, die etwa meine Harsenstlänge vom Libanon und die Festsränze aus Libanons Gärten haben, können durch eigene Bergleichung sich überzeugen.

Die zunächst folgenden brei exegetischen Reden, beren Urtext im II. shr.-latein. Bande der Werke Ephräms abgebruckt ist, sind nicht so saste Reden als aussührliche Betrachtungen über einzelne Bibelstellen. Es spricht sich darin ein tiefer Ernst gegen die Sünde und ihre unheilvollen Folgen aus, so wie ein rührender Eifer sir Gottes Ehre und der Seelen Heil. Ein reicher Stoff liegt darin für Meditation; sie sind erschütternde Ruse zur Besserung, wohl geeignet, auch auf harte Herzen Eindruck zu machen. In düstern, abschweckenden Zügen werden darin die furchtbaren Wahrheiten über Gericht, Verdammung und ewige Qualen dargestellt.

Die Rede endlich über die Enthaltung von weltlichen Luftbarkeiten, im III. griech. latein. Theile der Werke Ephräms enthalten, ift eine eindringliche Warnung vor denfelben und zeigt in fräftigen Zügen den unchriftlichen Charakter folcher Unterhaltungen, denen sich die leichtsinnige Welt zumal in der Faschingszeit mit oft augenscheinlicher Gefahr für das Seelenheil in blinder Naferei hinzugeben pflegt.

So scheint mir, wenn mich mein Urtheil nicht trügt, die Aufnahme dieser Reben wohl gerechtfertigt, so daß sie ber Beachtung ernster Leser unbedenklich empsohlen zu werden

verbienen.

### Rede

#### über das Priefterthum.

#### Inhaltsangabe.

Die Rebe beginnt mit dem Ausbrucke der Bewunderung des Priesterthums; bann werden die hohe Würde desselben und die segenreichen Wirkungen dargestellt: Nachlassung der Sinden, das h. Meßopfer. Ferner wird von der Erhabenheit der Priesterweihe und den alttestamentichen Borbilbern des Priesterthums gesprochen, so wie von der Ehrsurcht gegen die Priester. Den Schlis der Rede bildet die Warnung vor unwürdigem Empfange der Weihe, und eine Ermahnung zum würdigen Wandel in diesem hohen Stande.

1. Daußerorbentliches Bunder, o unaussprechliche Gewalt, o schaubervolles Geheimniß des Priesterthums! Geistiges und heiliges, hehres und untadeliges Amt, das Christus nach seiner Ankunft uns Unwürdigen gegeben! Ich werse mich nieder und flehe unter Thränen und Seuszern, daß wir betrachten mögen, welch ein Schatz das Briesterthum für jene sei, die ihn auf würdige und beilige Weise bewahren. Es ist ein glänzender und unvergleichlicher Schild, ein unerschütterlicher Thurm, eine unzerstörbare Mauer. Ein feste gegründeter Bau ift es, von der Erde emporragend dis zum Himmelsgewölbe. Doch was fage ich, Brüter, es reicht auch an tie höchsten Gewölbe? In die himmel ber himmel felbst bringt es ja ungehindert binein, wandelt mit den Körperslofen strahlend und leicht in Mitte der Engel berum. Doch was fage ich: in Mitte ter Mächte oben? Mit dem Geren der Engel felbst, mit dem Schöpfer und Geber des Lichts pflegt es vertrauten Umgang und nähert sich ihm, wie es will, mit freier Zupersicht.

2. Ich tann, o Bruter, nicht aufboren, ench bie Sobe ber Burbe anzupreisen, welche bie Dreieinigkeit ben Kinbern Abams verlieben bat. Durch bas Briefterthum erbalt 1) Die Welt Rettung, Die Schöpfung Licht: burch biefes find bie Berg' und Bugel und Thaler und Sohlen mit bem feligen Geschlecht' erfüllt, beffen lebensweife fo bervorleuchtend und ehrwürdig ift, bem ber Monche 2) nämlich, wie ber fo erhaben tonente Isaia83) fpricht: "Bon ten Gipfeln ber Berge werden Menschen Somnen zum Breise erschallen laffen." Durch basselbe ift die Getetslofiakeit von ber Erte weggenommen, und es wohnt Züchtigkeit auf Erben. Dadurch ift auch ber Teufel gestürzt und feine Gewalt vernichtet. die Ausschweifenden sind heilige Gefäße geworden, Die Un-Büchtigen rein und makellos, Die Unweisen Rübrer gur Gerechtigkeit und bie Ruchlosen gut und gottselig. Durch basfelbe ift ferner bie Macht bes Tores gebrochen, tie Bolle verlor ihre Araft, ter auf Aram lastente Fluch ward aufgelöft und bas himmlifche Brautgemach gefchmudt. Die Natur ber Menschen wird baburch zur Gemalt ber Rörberlosen umgewandelt.

<sup>1)</sup> Die griechische Uebersetzung hat hier und im Folgenden bie bergangene Zeit. Weil aber im Sprifchen bas Prateritum auch öfter für bas Prafens steht und die Segnungen des Priesterthums fortbauernd sind, glaubte ich das Prafens mablen zu sollen.

<sup>2)</sup> Monde murben wie jest oft ju Prieftern geweiht.

<sup>3) 3</sup>fai. 42, 11.

3. Wozu jedoch fo viele Worte und Lobeserhebungen? Das Gefchent ber Burbe bes Briefterthums ift ja über allen Ausbrud und Begriff erhaben, und meiner Ansicht nach beutet ber h. Paulus barauf, wenn er gang wie außer sich ausruft: "D Tiefe bes Reichthums und ber Beisheit und Erfenntniß Gottes! Wie unerforschbar find feine Gerichte und wie nicht auszuspuren find feine Wege!"1) In die Sohe fliegt bas Briefterthum und bringt unfre Gebete blitschnell von der Erbe in ben Simmel gu Gott und vertritt bie Rnechte bei bem Berrn. Betrachten wir, Bruter, aufmerkfam biefen geheimnisvollen und Schauber ermedenben Gegenstand! Bebenkt, baß ohne bas hochehrmurbige Briefterthum ben Sterblichen Nachlassung ter Gunden nicht gewährt wird! Richtet euren Beift barauf, o Brüber; benn ibr feib ja Liebhaber ber Gottfeligfeit und beftet eure Blide auf bas Licht ber Lehren. Was hab' ich fruber einmal vom Bebeimniffe bes Briefterthums gefagt? Die Rebe bes Wein= fods und bas Waizentorn und bas Briefterthum fiehen mit einander in innigem Berhältniffe. Die Rebe und ber Baigen find Dienerinnen, bas Briefterthum ift frei. Wenn fich nun biefe brei miteinander verbinden zu bleiben, bann bringt bem Könige jede Söheres als Schätze, nämlich bie Rraft (bas Beste) ber eigenen Früchte zum angenehmen Opfer bar. Die Rebe fpenbet bas Blut, ebenso ber Waizen bas Brot; bas Briefterthum aber schwingt fich mit fühner Zuversicht von ter Erbe zum Simmel empor, bis es ben Unfichtbaren felbst sieht. Dort wirft es anbetend sich vor ihm nieder und fleht für die Knechte gum Berrn, indem es die Thränen und Seufzer ber Mittnechte 2) mit fich trägt und fie mit Barme ihrem Berrn barbringt. Chenso weibt es ihm Abbitte und Reue und bittet ben barmbergigen Konig um Berzeihung, Mitleid und Erbarmung, auf bag ber b. Beift herabtomme

<sup>1)</sup> Röm. 11, 33.

<sup>2)</sup> Mitfnechte, weil bas Priefterthum felbft als Knecht Gott bient.

und die auf der Erde dargebrachten Gaben beilige. Sind dann die furchtbaren Geheimnisse voll der Unsterblichkei (bei der Consecration) durch den seiernden Briefter, der die Borbitte für Alle verrichtet, dargebracht, so treten die Seeslen (bei der Kommunion) binzu und empfangen durch die schaubervollen Mysterien Keinigung von den Makeln. Seht ihr, Freunde Gottes, wie die zwei auf Erden (Brot und Wein) nicht wirksam sind, wenn nicht die himmlische Stimme<sup>1</sup>) was berrliche Wunderwert? Siehst du. wie leicht das beis

lige Amt bie Fleden ber Seele reinigt?

4. Gepriefen fei ber Erlöfer, welcher ber Erbe bieß überaus glanzende und reinigende Geschenk perlieben bat und die Briefter burch die Gnade erleuchtet, daß sie wie Lichter in ber Welt strablen! Das Bolt, welches vor uns mar, erhielt als Mittel zur Weihe bas öltragende horn; wir unnüte Rnechte bes Breiswürdigsten aber befamen nicht bloß ein horn und sichtbares Del, sondern ber hehre und schaubervolle Arm (Gottes) selbst läßt sich vom Himmel herab und schenkt uns burch bie Auflegung ber Banbe feinen b. Geist, ber wie Feuer über bie Apostel berabkam. D unaussprechliche Macht, die sich würdigt, burch die Auflegung ber Sante b. Briefter2) in uns Wohnung zu neb. men! Was für eine bobe Würde hat bas schaudervolle und wunderbare Briefterthum in fich! Gelig ift berjenige, welder in biefer Würde rein und matellos manbelt. Betrus. ber Felsenmann (Rephas) genannt, ber einst am Ufer bes See's vom Nete (Jefu) gefangen ward und von dem großen hirten bie Berficherung erhielt : "Auf biefen Felfen will ich meine Kirche bauen!"3) erhielt auch als würdig burch bas Briefterthum bie Schluffel zum Simmel. Chenfo murbe

<sup>1)</sup> D. i. Rraft burch bie Confecration.

<sup>2)</sup> So nach bem Griechischen. Im Sprischen ftand wohl bat Wort chasjo, welches Bischof bedeutet und hier zu setzen ift.
3) Matth. 16, 18.

auch Baulus, zuvor ein Verfolger, biefer Gnate gewürdigt und burchlief wie geflügelt die ganze Erde, predigend und

bie Auferstehung ber Tobten verkündend.

5. Rehren wir nun zu Abel bem Gerechten gurud. ber am Anfang ter Welt Briefter gewesen ift, und lernen wir bon ihm! Fuhr benn nicht, ba er am Anfang Gott fein Opfer barbrachte, Fener vom himmel berab und verzehrte fein Opfer? Als er Gott Die Erftlinge barbrachte, schante. wie die Schrift fagt, 1) ter h. Gott vom himmel auf bas Opfer Abels berab; allein auf bas Opfer Rains berabzufeben gefiel Gott nicht. Ferner nahm auch Noe, ber in ber Arche erhalten warb, ba fie beim Sinken bes Gewässers auf bem Bebirge Argrat fteben blieb, an ber Gnate (bes Priefterthums) Theil und brachte Gott mit aufrichtigem Berzen ein angenehm buftenbes Opfer bar: bestwegen schloß auch ber Erlöser mit ihm einen Bund, baf er feine Alut mehr über bie Erbe schicken werbe, und gab ihm ben beiligen Segen. daß sein Geschlecht machsen und zunehmen follte. Siehst du bie Wunderfraft bes Priefterthums? Siehst bu, wie ber erste Briefter Abel in ber Vorwelt burch sein makelloses Opfer Teuer vom Himmel auf die Erde herabzog? Siehst bu ferner, wie bei ber zweiten Schöpfung 2) Gott mit Roe, bem ehrwürdigen Briefter, einen Bund schloß? Un diefer Gnade (des Briefterthums) ward auch Abraham theilzunehmen gewürdigt. Gott nämlich ben geliebten Ifaat bargubringen und seinen eigenen Sohn3) zu opfern. Dort zeigte ihm Gott auch ein großes Wunder, Die Empfängniß Chrifti, am Gemächse Sabet 4) in feinem plötlichen Aufwachsen, so wie

<sup>1)</sup> I. Mof. 4, 4.

<sup>2)</sup> Wiederherftellung ber Welt nach ber Gunbflut.

<sup>3)</sup> Bortlich "bie eigenen Eingeweibe, ben bon ibm Erzeugten;" ober auch "ben innigfigeliebten, sein Berg und Leben."

<sup>4)</sup> In seinen Scholien zum I. B. Mos. sagt Ephräm, bas Gemächs Sabet = Dornengesträuch sei wunderbar plötzlich entstanben, wie Christus wunderbar empfangen ward. Sabet, b. i. verstochtenes Gezweig, nimmt Ephräm als eigenen Namen.

ben Segen, welchen er ihm mit den Worten ertheilte: "In reinem Samen werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden.") Dieses Amtes wurde auch der göttliche Moses gewürdigt, als er auf den Berg Sinai zu Gott hinausstieg und das Gesetz einpfing; daber ward auch sein Angesicht so verklärt, daß es glänzender als die Sonne leuchtete. Ebenso wurde auch Naron desselben (Briesterthums oder Amtes) gewürdigt, da er Fürbitter ward bei Gott für die Sinden bes Bolkes; denn "Moses und Naron waren unter seinen Briestern.") So wehrte auch Bhinees durch diese allerhabne Würde dem Tode unter jenem Bolke,3) und Elias ward, mit ihr bekleidet, durch Feuer (welches sein Opfer verzehrte)

erhört und schlachtete bie Briefter ber Schanbe. ')

6. Lernen wir alfo, Bruder, daß die Burbe bes Briefterthums groß, ja von überaus hober, unentlicher Erhaben= beit fei. Preis bem Eingebornen, Breis auch bem allein Guten, ber feinen Jungern burch feinen neuen b. Bund bie Gewalt verlieben bat, auch uns burch die Auflegung ber Bande, welche fie Bürdigen ertheilen, die Ausspendung tesfelben zu zeigen! Ehren benn wir alle, preisen mir alle Diejenigen felig, welche auf ber Stufe bes ehrwürdigen Briefterthums fteben, ba wir wohl miffen, daß, wenn Jemand ben Freund des Königs liebt, einen folden auch der König viel theurer achtet! Lieben wir alfo die Briefter Gottes; benn fie find Freunde des Guten (b. i. Gottes, bes Söchstguten) und unfer und ber gangen Welt Fürfprecher. Ehre die Briefter, indem bu bas Gebot Chrifti erfüllft, welches fagt: "Wer mit Freuden einen Bropheten als Bropheten aufnimmt, wird ben lohn eines Bropheten erhalten!" 5) Beißt bu von irgend einem Priester nicht, ob er bes Umtes wilrbig ober unwürdig fei, fo veracht' ihn bennoch um tes Gebotes Chrifti millen nicht! Wie nämlich bas glänzenofte Gold, ob man es auch im Rothe herumwälzt, ober bie ftrab=

<sup>1)</sup> I. Moj. 22, 18. — 2) Pfalm 98, 6. — 3) IV. Moj. 25, 7—12. — 4) III. Kön. 18, 38—40. — 5) Matth. 10, 41.

lenbste Berle ben Glang nicht verliert, wenn sie gleich mit andern unreinen, schmutigen Dingen verbunden wird, auf eben biese Weise wird auch bas Priefterthum (an sich, feiner innern Burbe nach) von Reinem befleckt, wenn auch jener, ber es empfangen hat, unwürdig ift. Wird aber Jemand diefer hohen Würde würdig befunden, und mandelt er barin beilig und tabellos, fo gewinnt er sich baburd, bas ewige Leben und einen unverwelklichen Krang; wer hingegen un= würdig sich dazu erfühnt, zieht sich die außerste Finsterniß und ein erharmungeloses Gericht zu.

7. 3ch gebe bir, o Mensch, noch eine andere Erinne= rung, bamit bu bich nicht anmaßend erfühneft, unwürdig bich bem Briefteramte gu unterziehen; benn Gott, ber Aller= reinste, bat an Jenen fein Wohlgefallen, Die mit anmaßenber Bermeffenheit die Briefterweihe empfangen. Biffe. wie es jenen Elenden erging, die einst bem Moses und Aaron sich widersetzten und mit schamloser Berwegenheit sich anmaßten, Gott Rauchopfer bargubringen! Bergehrte nicht Me Rener vom himmel berab, weil sie sich erfrechten, ein für fie zu hobes Umt auszuüben?1) Auch Mirjam,2) Die Brophetin Gottes, bietet ein Beispiel bar. Beil fie ben Moses nur mit einer turzen Rebe megen bes Briefterthums tabelte, 3) verhängte ber Allerhöchste eine fo schimpfliche Strafe über fie, baß fie gang ausfätig murte und fieben Tage außer bem Lager bleiben mußte.

8. Wandelt benn, o Brüder (bie ihr Briefter feib), von nun an tabellos, indem ihr bem Dofes, Maron und Cleggar') nachahmt! Betrachte, wie biefe gottseligen Priefter burch dasselbe (Umt bes Priefterthums) gegen Die gottlofen Beere ber Teinde fich vertheibigten! Mit Diefer Burbe geruftet

<sup>1)</sup> III. Mos. 10, 1—5. 2) Die Schwester des Moses.

<sup>3)</sup> IV. Moj. 12.

<sup>4)</sup> Welchem Cleazar? Dem Sohne Aarons, ber biesen Na-men trug, ober bem greisen Eleazar, dessen Martertob im II. B. d. Maccabaer Kap. 6, 18 u. s. s. erzählt wird?

erhob Moses die Hände zu Gott und brachte den Amalekitern einen unheilbaren Schlag bei. 1) Damit gegürtet trieb Abraham die Könige in die Flucht. 2) Mit ihr versehen segnete Melchisede den anserkornen Abraham mit einem dorzüglichen Segen. 3) Bist du, o Bruder, des Briekteramts gewürdigt, so bestrebe dich dem, der dich außerkor, durch Reinheit, Rechtschaffenbeit, göttliche Weisheit und glänzende Jungfräulichkeit zu gefallen! Werde ein warmer Eiserer 4) wie der züchtige Joseph, und sei keusch wie Josua, gastlreundlich wie Abraham, ein Freund der Armen wie Joh, zürlich liebend wie David, und sanstmüthig gleich dem Moses! Führe den Berirrten zurück, heile den Lahmen, den Gesals

lenen richt' empor, nimm bich bes Schwachen an!

9. Ich bin, geliebte Brüber, ganz entsetzt barüber, wie einige von den Unweisen gewohnt sind, sich zu erfrechen, underschämt und voreilig das Briesterthum zu suchen und anzunehmen, ohne von der Gnade Christi berufen zu sein, indem die Elenden nicht wissen, daß sie sich Feuer und Tod in Fille zuziehen. Ich sage dir, v Mensch, du darsst nicht nur das Priesterthum nicht verwegen übernehmen, sondern nicht einmal eines von den Geräthen des hochehrwürdigen Gottesdienstes anrühren. Du haft ja doch gelesen, wie es dem Dza erging, da er die Arche Gottes berührte. Werinnere dich, geliebter Bruder, immer an den schaubergerregenden Ausspruch des allerhöchsten Gottes, den er durch den Mund des Propheten Isaias gehan: "Neber wem werde ich ruhen, als über dem Sansten und Demültigen, Ruhigen und der vor meinen Worten zittert?" An diesen Ausspruch erinnere dich, und trachte darnach, den Schatz

5) II. Rön. 6, 6, 7. — 6) 3fai. 66, 2.

<sup>1)</sup> II. Moj. 17. — 2) I. Moj. 14, 13 u. f. — 3) I. Moj. 14, 18—20.

<sup>4)</sup> Ich vermuthe, daß bier eine Berwechslung ift, so baß "teusch wie Joseph, eifrig wie Josua" stehen sollte. Eine andere Lesart ist "eifrig wie Elias, zlichtig wie Joseph."

fanftmüthigen Sinnes zu erwerben, damit du so auf geistige Weise nach Jerusalem, der Hauptstadt oben, emporsteigen und Gott, dem unzugänglichen Bönige, geistige Opfer darbringen könnest, wo underwelkliche und nie verwesende Kränze gestochten werden! Dort wird dir dann Christus selbst vor den Engeln das Diadem der Unsterblichkeit umbinden, und du wirst mit den Chören oben der heiligsten Dreieinigkeit den Siegeshymnus in alle Ewigkeiten singen. Amen.



<sup>1)</sup> Der im unzugänglichen Lichte wohnt. I. Timoth. 6. 16.

### Rede

auf das Ofterfest zum Sobe des hl. Kreuzes.

#### Inhaltsangabe.

Buerst wird die hohe Bebentung des Ofiersesses und die rechte Beise, die Leste überhaupt zu seiern, erklärt. Die Rede verbreitet sich dann über den Sieg des Christenthums und des hi. Kreuzes. Darauf solgt die Ausmunterung dieses zu ehren und es wird die Macht desselben in einer Reihe von Lobpreisungen dargestellt, und nachgewiesen, wie sich darin Gottes Glite zeigt.

Jedes Fest und Werk unsers Herrn Jesus Christus gereicht uns Gläubigen zum heil und Ruhme. Der Ruhm alles Ruhmes aber ist das Areuz, und das Fest der Feste der Tag, da Christus als das Osterlamm sür uns hingegeben wurde, 1) oder vielmehr die Auserstehung des Lammes Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt 2) von

<sup>1)</sup> I. Rorinth. 5, 7. - 2) 30h. 1, 29.

ben Tobten. Diese Feierlichkeit ift die Herrin und Rönigin aller Feste. Zwar sind auch alle übrigen heilig und hochehrwürdig, berrlich in verschiedenem Glanze und vom Lichte ber Gottheit bestrahlt. Diefe ehrt aber auf murbige Beife und feiert mit gläubigem Sinne Jener, ber eifrig Gottes Gebote beobachtet: allein die Unreinen und mit Gunben beflecten find felbst an einem Geste ohne Festfeier. Gine schone und gottgefällige Reierlichkeit ift Buffe mit Thränen, und die Enthaltung von Sünden, Die Erkenntniß Gottes, und Sehnsucht nach ben ewigen Gütern. Wenn aber bief alles irgendwo ftattfindet, bann entsteht Freude im Simmel und die Kirche froblockt und jubelt und ruft alle Gerechten qu= fammen, indem fie fagt: "Erfreut euch mit mir; benn biefer mein Sohn war tobt burch Bergehungen und ist burch die Buffe wieder lebendig geworden. 1) Ein schönes und Gott wohlgefälliges Fest ist bort, wo Christus es mitfeiert, wo feine Weste gehalten und die göttlichen Schriften geehrt merben. Chriftus feiert nämlich bort mit, wo Menschen in feinem Namen in Liebe ohne alle Feindschaft und Beuchelei versammelt find. Chriftus feiert bort mit, wo die Armen verpflegt, Die Baifen getröftet, Die Fremden erquickt werben. Chriftus feiert bort mit, wo Gott mit Bfalmen und Symnen und geiftlichen Liebern verherrlicht wird. Menschen, Die auf diefe Weife Fefte begehen, find mahrhaft in feinem Namen versammelt. In Mitte Solcher bat ber Berr sich ein= Bufinden versprochen. 2) Selig sind Jene, die auf diese Art vereint sind: benn ba sie ben Berrn in ihrer Mitte haben, wird Niemand ihnen einen Schaben zufügen.

2. Auf folche Weise follen wir also die Feste des Gerrn feiern, nicht mit eitsem Gepränge, sondern auf gotteswürdige Art, nicht weltlich, sondern überweltlich (d. i. mit himmelischem Sinne). Wir brauchen nicht die Borhöse mit Kränzen auszuschmücken, nicht Chöre (zum Singen und Tanzen) aufzustellen. Wir dürsen nicht die Gesichter schminken, durch

<sup>1)</sup> Lut. 15, 7. 24. — 2) Matth. 18, 20.

Flötens und Zitherspiel dem Gehöre schmeicheln, weichliche Kleider anziehen, und ringsum von Gold glänzen. Auch foll man sie nicht mit Schmäusen und Trinkgelagen feiern; "vereitle nicht des Essens wegen das Werk Gottes!" 1) auf daß du nicht aus lauter Geschäftigkeit in der Rüche für deisnen unersättlichen Bauch den Gottesdienst versäumest. Dieß überlassen wir denjenigen, deren Gott und Ruhm der Bauch ist. 2) Wir hingegen wollen alle miteinander, Kleine und Große, Männer und Weiber, Mönche und Ronnen christlich und fromm die Feste des Herrn, wie wir gelehrt worden sind, mit Bsalmen, Hymmen und geistlichen Liedern seierlich begehen. Bekränzen wir die Blätze vor den Thüren wie Ehristen, und nicht wie Seiden mit Lorbeern und Blumen und anderm Zeuge, wie es die Seiden und Juden thun!

3. Der Schatten bes Gefetes bat ben Abichied befommen, Die Wahrheit aber ift aufgeblüht, wie wir ben Apostel fagen hören.3) "Schon ift bas Alte vergangen; siehe, Alles ift neu geworden." Der Irrthum der Götzen ift vernichtet, ber Tod feiner Beute beraubt, die in der Unterwelt gefangene Menge zurückgerufen, bas Reich bes götzenvollen Brrmahns vernichtet, ber Mensch befreit, Gottes Berrichaft wieder eingesetzt, Die Schöpfung erheitert. Das Rreuz bat nun die Oberherrschaft, tief verehrt von allen Rationen und Bölkern, Stämmen und Sprachen. In ihm wollen wir uns mit dem beiligen Baulus rühmen, indem wir fprechen: "3ch aber will in Nichts mich rühmen als im Rreuze unfere Berrn Jesu Christi." \*) Darum wollen wir bas lebenspendenbe Rreuz auf unfern Thuren und auf ber Stirne und auf unfern Augen, auf Mund und Bruft und auf allen unfern Gliebern gezeichnet tragen und uns mit ber unüberwindlichen Rüftung ber Chriften rüften, die den Tod überwindet, ber Gläubigen Soffnung und bas Licht ber Welt ift, bas Barabies eröffnete, Die Retereien vernichtet, ben mahren Glau-

<sup>1)</sup> Köm. 14, 20. — 2) Philipp. 3, 19. — 3) II. Kor. 5, 17. — 4) Galat. 6, 14.

ben befestigt, die große Schutwehr ber Gläubigen und ber beilbringende Rubm ber Rirche ift! Bom Rreuze follen mir. o Chriften, feine Stunde und Minute laffen, indem mir es überall mit uns berumtragen. Ohne basselbe follen wir Richts verrichten, fonbern beim Schlafengehn und Aufffehn und Arbeiten und Effen und Trinken, beim Reifen gu Pand und Fahren über die Gee und Ueberfeten von Aluffen fol-Ien wir alle unfere Glieber mit bem lebensvendenden Rreuze fcmuden. Dann werben wir niemals uns fürchten por einem nächtlichen Schreckniffe, por bem Bfeile, ber bei Tage fliegt, bem Unwesen, bas in ber Finsterniß umgeht, vor einem Anfalle ober Unbolbe bes Mittags. 1) Wenn bu, Bruber, allzeit bas Rreuz zu Silfe nimmft, fo werben feine Uebel bir zukommen und bie Beifiel (Blage) wird beinem Bezelte nicht naben. 2) Bei feinem Anblicke erschaubern nämlich bie feindlichen Mächte und entweichen. Das Rreuz vernichtete ben Irrthum ber Götenbilder: es erleuchtete Die gange Welt. vertrieb die Finsterniß und führte bas Licht gurud. Dieß versammelte die Bölker vom Niedergang' und Norden und vom Meere und Morgen und verband fie in Liebe zu Einer Rirche und Ginem Glauben und Giner Taufe.

4. D welcher Mund und welche Zunge wird würdig die unüberwindliche Mauer der Rechtgläubigen, die siegreiche Wasse des großen Königs Christus preisen? Das Kreuz ist der Todten Auferstehung, das Kreuz ist die Hossenung der Christen. Das Kreuz ist der Lahmen Stad, das Kreuz ist der Trost der Armen. Das Kreuz ist der Reichen Zügel und der Uebermüthigen Bernichtung. Das Kreuz ist das Siegeszeichen über die bösen Geister, und Lehrer der Jugend. Das Kreuz ist der Handelsleute (rechter) Gewinn, der Berzweiselnden Hossenung, der Schiffenden Steuerruder. Das Kreuz ist der Hasen der von Stürmen Herungetriebenen und die Mauer der Belagerten. Das Kreuz ist der Waisen Bater und der Gerechten Rathaeber.

<sup>1)</sup> Pfalm 90, 5. 6. — 2) Pf. 90, 10.

Troft ber Bedrängten, ber Unmündigen Wächter, bas Saupt ber Männer, bie Krone ber Greife. Das Kreus ift bas Licht ber in Finsterniß Sitzenden. Das Kreuz ift ber Könige berrliche Bracht, und die Philosophie ber Barbaren. 1) Das Rreuz ift die Freiheit der Stlaven und die Weisheit der Ungebildeten. Das Kreus ift bie Bredigt ber Bropheten. Die Begleitung ber Apostel, ber Ruhm ber Marthrer. Das Rreuz ift ber Jungfrauen Büchtigkeit und bie Freude ber Briefter. Das Kreus ift Die Grundfeste ber Kirche, Die Si= cherheit des Erdfreises. Das Kreuz ist die Zerstörung ber Götzentempel, das Aergerniß der Juden. 2) Das Kreuz ift Die Rraft ber Kraftlosen, ber Arat ber Gesunden. Das Kreuz ift Die Reinigung ber Ausfätzigen, ber Gichtbrüchigen Wieberaufrichtung. Das Kreuz ift bas Brot ber Hungrigen, Die Quelle ber Dürftenden. Das Rreus ift ber Monche Buversicht, die Bedeckung ber Nackten. Mitten im Erbkreife aufgestellt und auf der Schäbelstätte gepflanzt, brachte es alsbald die Traube des Lebens hervor. Mit diefer heiligen Waffe zerriß Christus ben alles verschlingenden Bauch bes Tobtenreichs und verftopfte ben tückischen Rachen des Teufels. Beim Unblicke besfelben erbebt' und erschauberte ber Tod und entließ Alle, die er seit bem ersten Erschaffenen in feiner Gewalt hatte. Mit ihm gerüftet traten bie feligen Apostel die ganze Macht des Widersachers mit Küffen, zogen alle Bolter in ihre Netze und verfammelten fie zu feiner Berehrung. Mit ihm anstatt mit einem Banger gebarnischt. traten auch die Marthrer und Streiter Chrifti alle graufamen Anschläge ber Thrannen mit Fuffen und predigten es freimüthig. Die es auf sich genommen und tragen, und um Chrifti willen Allem in ber Welt entfagten, wohnen mit großer Freude in ber Ginfamkeit und auf Bergen und in Grotten und Söhlen ber Erbe.

2) I. Rorinth. 1, 23.

<sup>1)</sup> Woburch bie wildesten Bolfer driftliche Beisheit lernen.

5. D der unermeßlichen und unvergleichlichen Güte ber Erbarmungen Gottes! Wie viele Segnungen schenkte er durch das Kreuz dem Menschengeschlechte! Preis seiner Menschenfreundlichkeit, und Anbetung und Macht in alle Ewigkeiten! Amen.



### Rede

über ben Text: "Alles ift Sitelkeit und Geistesplage".

Bredig. Salom. I, 14.

#### Inhaltsangabe.

In biesex Rebe werben bem Leser zuerst folgende Punkte zur Betrachtung vorgelegt: hinfälligkeit der Welt und des Menschen, Wechselfälle der Welt und des Lebens. Die Welt wird mit der Nacht und einem Traume verglichen, und ihr entgegen das Erwachen der Seele jenseits und ihre traurige Lage geschilbert. Der Redner warnt dann dor dem Truge der Welt und bergleicht dem Menschen zugemessene kurze Lebenszeit mit einem Schatten und mit der Spanne. Darauf folgt die Ermahnung zu einem friedfertigen tugendhaften Leben und besonders zur Vermeidung alles Zorns und Hasses, zu schneller Versöhnung, zu einem Leben silr Gott. Den Schluß bildet ein Gebet zu Christus um Frieden.

1. Der Brophet1) ruft uns zu: "Der Mensch gleicht einem Sauche und wie ein Schatten vergeht und entschwindet

<sup>1)</sup> David im Pfalm 143, 4.

fein Leben von der Erde." Menschenkinder, wie lange liebt ihr die Eitelfeit und suchet die Lüge?1) Der Lauf ber Welt ift vergänglich; ihre Sorge und ihr Reichthum und Besitz geben vorüber fo wie ein Sauch : "benn bie Geftalt ber Welt vergeht", wie ber Apostel uns lehrt. 2) Zeiten verbrängen Zeiten und schwinden babin; ein Geschlecht löst bas and're ab und sie entschwinden. Die Jahre, Monate und Tage rufen: "Die Welt vergeht." Wer in bie Welt eintritt, ift schon auf bem Wege aus ihr fortzugehn; ja, wer noch im Mutterleibe liegt, geht schon bem Grabe zu, darin zu wohnen. Wer immer geboren wird, wandert ber Behaufung bes Todes zu. Einer betritt die Welt als feinen Wohnort, ein Anderer zieht aus ihr fort. Diefer sammelt Reichthum und häuft ihn auf, ein Underer verläßt benfelben und man= bert weg. Sieh, wie ber Reichthum von einem Saufe in's andere übergeht, wie aber auch die Armuth aus einer Wohnung in die andere einzieht! Alles ift Gitelfeit, Gitelfeit ber Eitelkeiten, wie geschrieben fteht. 3)

2. Die Welt gleicht einem Nade, das die Zeiten herumlaufend vorüberrollt. Ihre Uebel sind ein Hauch, und ihre Güter wie Nichts; ja, ihre Uebel sind keine wahren Uebel, und ihre Güter keine wahren Güter. Das Glück verkehrt sich plötslich in Betrübniß; die kaum eingetretene Fröhlichkeit entschwindet, und es kommen Bedrängnisse. Wer sich heute noch erfreut, weint und wehklagt morgen. Der freudenvoll sein Hochzeitmahl seiert und am Weibe seiner Jugend sich ergötzt, über den kommt unerwartet der Tod und trennt das Baar, und die folgende Trauer ist größer als die vorige Freude. Wer in glänzenden Kleidern prangt und in herrlichen Gewanden sich brüsset, dessen Put vergeht gleich einem Traume und das Grab debeckt ihn mit Spinngeweben. Wer hohe Paläste gebaut hat und in seinen Hallen stolz herumwandelte, wird plötslich vom Ende seines Lebens überfallen; es wirft ihn auf das Todtenbett, sesselt

<sup>1)</sup> Bfalm 4, 3. - 2) I. Kor. 7, 31. - 3) Bred. Gal. 1, 2.

feine Händ' und Füffe, und schließt seinen Mund, daß er nicht mehr sprechen kann. Seine Augen erfüllt Finflerniß, und sie tragen ihn aus seinem Hause, indem sie ihm nicht einmal einen Tag Zeit gestatten, in seinen Bruntzemächern zu bleiben. Schnell schaffen sie ihn fort, auf daß er in's Grab komme, um darin zu wohnen. Sein ganzer Lebens- lauf war Eitelkeit und Geistesplage; benn wie ein Traum waren seine Tage entflogen und er ist nicht mehr. Wer auf einer hohen Stufe von Macht stand, dem hochmuthe sich ergab, Andere ungerecht unterdrückte und seine Daus mit ungerechten Gut anfüllte, wird auch vom Ende seines Lebens überrascht und sinkt in den Staub. All sein Reichthum ist

für ihn nur mehr Eitelfeit und Beiftesplage.

3. Die Welt gleicht ber Nacht und alle ihre Ereigniffe find Träume. Die Geele verfenkt fich in diefelben und läßt fich durch das Blendwerk verführen. Wie der Traum in ber Nacht täuscht, so täuschet die Welt durch ihre Berheiffungen. Gleichwie ein Traum Die Seele burch Bilder und Gesichte betrügt, ebenso betrügt die Welt burch ihre Lufte und Büter. Der Traum führt mahrend ter Racht in Brrthum. indem er durch feine Vorspiegelungen bich reich macht, auf eine Ehrenftufe ber Gewalt ftellt, bir einen erhabnen Rang gibt. Er schmückt bich mit berrlichen Rleibern, macht bich vor Uebermuth aufgeblasen, und zeigt bir burch seine Trugbilber sogar, wie Menschen erscheinen, um bir zu huldigen. Ift aber die Racht vorüber und vergangen, ber Schlaf ent= schwunden und dahin, und bist du wieder in den machen Buftand gurückgekehrt, fo ftellen fich alle biefe Traumgefichte, die du schautest, als lügenhaft heraus. Chenso hintergeht die Welt burch ihre Besitzungen und Reichthümer, Die gleich einem Traumgebilte ber Racht vergeben, und völlig zu Nichts werden. Wenn ber Körper im Tob' entschläft, bann erwacht die Seele, erinnert sich an die Träume ber Welt und ift barüber tief beschämt. Ergriffen vom plötlichen Staunen verfinkt und vergeht fie vor Berwirrung, fangt an gu beben und zu zittern, ba bas Verborgne offenbar wird. Sie ift nun einem Menichen gleich, beffen Geele, nachbem er

von einem Traumgesicht erwacht ist, umsonst sich abhärmt. ibaß feine Zeit wie ein Traum vergangen ift. Es ergreifen bn Mengste, indem er nachsinnend betrachtet, wie seine Miffe= thaten ihn umringen. Gleich bichten Finsternissen fommen alle feine schändlichen Werke beran, und er weiß nicht, wohin er fliehen foll, wohin fich verbergen, weil feine Miffethaten vor ihm dafteben. Dann tommt ber Bofe berbei und stellt an die Seele seine Forberungen. Er forbert ihr bie Träume ber Welt ab, um fie in ihrer Gitelfeit barzustellen: fordert von ihr ben Reichthum, welchen fie gesammelt, ber von ihr alle herrlichkeit wegnahm, ftellt fie in ihrer Blofe bar und verlacht und versvottet fie. Er zieht fie zur Rechenschaft über die abscheuliche Ungerechtigkeit, die sie in die Solle fturst; fordert von ihr Rechenschaft wegen ber Dieberei, Die fie in bie Finfterniß wirft; über ben Reid und Betrug, bie ihr bas Bahneknirschen zuziehen; über ben Born und Grimm. bie ihr die ewigen Qualen bereiten. Alle Schandthaten bringt er herbei und legt sie ihr offen vor Augen dar, und erklärt fie beutlich, und läßt keinen einzigen Fehler verborgen, ben er ihr nicht vor Augen stellte. Das sind die bittern Aus-legungen, die der Böfe vor ihr stehend ihr abbringt. Weil Die Seele fich burch Träume in Irrthum führen ließ, find nun eben biefe Träume ihre Qual.

4. Bergessen wir nie die Vergänglichkeit der Welt und lassen wir und nicht durch ihre Lüste bethören! Lieben wir ihre Täuschung nicht, weil sie wie ein nächtlicher Traum verzeht! Die Tage enteilen im Fluge; die Stunden entschwinden schwell und dauern nicht an, weil im reissenden Laufe der Zeit die Welt ihrem Ende zugeht. Kein Tag verstattet dem andern mit ihm zu vergehen, und keine Stunde wartet auf die folgende, um mit ihr zu enteilen. Wie sich das Wasser nicht mit den Fingern festhalten läßt und ftillsteht, ebenso wenig steht auch das Leben eines vom Weibe Gebornen still. Das Leben eines Jeden, der in die Welt eintritt, ist gewogen und gemessen, und er kann die ihm festgesetzte Grenze ummöglich überschreiten. Das Leben ist dem Mensschen von Gott genau zugemessen, und bieses bestimmte Maß

theilen bie Tage regelmäßig ab. Jeber Tag nimmt feinen Theil von beinem Leben bir unbemertt meg, und feine Stunde läßt ihren Untheil gurud, indem fie auf ihrem Wege unaufbaltfam babineilt. Die Tage reiffen bein Leben wie eine Mauer ein; die Stunden fturgen fein Gebäude nieber, ba= mit bu beinem Ende queilest, weil bu boch nur ein Sauch bift. Gleich Dieben und Räubern ftehlen die Tage und rauben bie Stunden, fo daß allmählig ber Faben beines Lebens abgeschnitten wird und endlich aufhört. Die Tage begraben bein Leben, die Stunden bestatten es, und in Tagen und Stunden entschwindet es von ber Erbe. Die Zeit, welche bu heute verlebst, fliegt mit ihrem Ende bahin und ist nicht mehr: benn jeder Tag nimmt seinen Theil von beinem Leben fort und läft ihn mit sich vergeben. Jeber Tag begräbt feinen Antheil, jede Stunde bestattet ben ihrigen, und im eiligen Laufe ber Zeit entschwinden sie, vergeben und find babin. Die Tage forbern und nehmen; Die Stunden nehmen und enteilen, bamit bas Maß beines lebens aufhöre, und bein Ende schnell berantomme. Dein Leben ift von Gott gemeffen und auf bie Erbe gestellt, und jeber Tag nimmt das flüchtige Daß beines Lebens weg, daß es verfließe. Wie die Tage entlaufen, eilt bein leben schnell babin; benn es tann unmöglich stille stehn und in feinem Laufe ruben. Mur bann, wann auch die Sonne in ber Sobe fteben bleibt und ber Mond in feinem Rreislaufe gehemmt wird. fteht auch das Das beines Lebens still und bort auf, bem Ende zuzueilen.

5. Am Schatten prüfe die Wahrheit dessen, was ich sage, und lerne es! Dein Leben vergeht nämlich so, wie der Schatten, der nicht stehen bleibt. Bestimme nur gemisse Grenzlinien, bleib' auf beinem Platze, und beobachte den Schatten beines Körpers! Wie der Schatten vorrückt und nicht auf der bestimmten Linie bleibt, ebenso rückt dein Leben vor und eilt dem Ende zu. Bom Morgen bis zum Abend läuft der Schatten deines Körpers, und vom Mutterseibe bis zum Grade läuft die Reise deines Lebens. Auch deine Spanne ist ein Maßstab deines Lebens; denn es geht über

bieselbe nicht hinaus, und an beinen Fingern zeigen fich bie fünf Abschnitte des Mages. Bom kleinen Finger an beginnt die Spanne und geht mit bem Danmen zu Enbe. Go ift auch ber Anfang beines Lebens und bas Ende beines Greifenalters. Bom tleinen Finger, bas ift vom erften Leben ber Kindheit, fängt bas Leben an und tommt bann jum weiten Finger, bem unverständigen Knabenalter. Bernach fteht ber Mensch in ber Mitte, in ber ftolgen und aufgeblaf'nen Jugend. Beim Finger, welcher ber vierte genannt wird (d. i. beim 4. Lebensabschnitt) ift er ein vollkommner Mann; barauf beginnt bae Maß abzunehmen und es fehlt nur mehr Gin Finger 1) und bann tommt bas Greifenalter, ber Daumen, das Ende bes Lebens. Dieß ift für bich bas Maß, wenn bir gestattet wird, es vollständig zu durchleben; benn es fann auch leicht geschehen, bag ber Tob fommt, und dir nicht das Ende zu erleben erlaubt wird, weil der Schöpfer nach feinem Willen Die Spanne beines Lebens abfürzt. wohl etwa, bamit die Bosheit abgeschnitten werde und sich nicht mit beinem Leben verlängere. Un der Band zeigt fich also bas Maß bes Lebens, welches bem Menschen zu Theil wird, und an feinen Fingern find die fünf Stufen abgebilbet, die ber Menfch burchgeht. Sieh zu, welchen Finger bu jetzt hältst, und auf welcher Stufe bu stehst; benn bu weißt nicht, bei welchem Finger plötzlich bein Ende kommt. Der Tag des Herrn ist ein Dieb 2) und nimmt dich unbemerft weg.

6. Geleite bein Leben im Frieden dahin und versieh es mit einer guten Wegzehrung, auf daß es sich bei Gott sammle, damit du es nach seinem Ende dort wiedersindest, wenn du rechtschaffen lebst! Lebst du aber schlecht, so wird dein Leben entsührt und geht verloren, und du wirst es, maast du es auch suchen, nicht mehr finden. Wird Wasser

<sup>1)</sup> D. i. Gine Altersfinfe, Gin Grab bes Lebens, bas Grei-fenalter.

<sup>2)</sup> II. Petr. 3, 10.

auf bie Erbe ausgeschüttet, so kannst bu es nicht mehr trinfen: allein wenn man es in ein Gefaß gießt, fo wird es jum Trinfen für bich aufbewahrt. Führe bein Leben nicht in Born und Sag! Bergeud' es nicht in Raub und Un= gerechtigteit, baß bu es nicht mehr findest! Mach' es nicht burch Unaucht und Dieberei ftinkenbem Waffer gleich, baß bie Erbe es verschlingt und fein Auge mehr es erblickt! Richt in Reid und Tude, nicht in Born und Groll, furs in gar nichts Bofem bringe bein Leben gu; fo bag es verloren geht und du mahrhaft todt bist, weil bein Leben bir verloren gegangen ist! Richts ift bem Menschen so theuer wie fein Leben; tenn er gabe, wenn es möglich mare, bie gange Belt für bas Leben bin. Jage baber guten Beffrebungen nach, auf baß fie bir zu Bafferleitungen bienen, fo daß bein Leben, wenn es auch verfließt, dahinziehend in Gott fich fammile! Leite ten fleinen Fluß beines Lebens zu Gott. damit er dir, nachdem er hier versiegt ift, jenseits ein Meer bes Lebens werbe! Einem fleinen Bachlein gleicht bein Leben in biefer vergänglichen Welt; führe es zu Gott binüber. damit es ein tiefer Abgrund emigen Lebens werde! Tag für Tag gerfließt bein Leben und verrinnt bir: ergieß es in Gott, bamit bu es auf ewig findest! Richt Born mache bein Leben verschwinden, Die Sünde richte es nicht zu Grunde. fo daß du völlig todt werdest, weil gant bes lebens beraubt. Wohnt ber Born in ber Seele, so vernichtet er bas Leben Eines Tages. Lak ibn nicht auf ben andern Tag übergebn. damit er nicht bein ganzes Leben verberbe! "Jedem Tag genügt fein Bofes", wie unfer Beiland 1) gefagt bat; es genügt alfo, baß ber Born auch nur Ginen Tag bes Lebens 3u Grunde richte. Laß ihn baber in beiner Seele nicht übernachten und die Sonne nicht untergebn, ohne daß er sich entferne!2) Ein bofer Gaft wohnet bei bir; vertreib' ibn und geftatte ihm feinen Aufenthalt! Mit bem vergebenben Tage vergeh' auch er und bleibe nicht in beiner Seele! Und

<sup>1)</sup> Matth. 6, 34. — 2) Ephes. 4, 26.

wie die Stunde unverzüglich enteilt, so zögere auch bein Born

nicht, sich zu entfernen!

7. Lag ben Born nicht schlafen in beiner Seele: benn wenn er barin schläft, so ift er nur schwer zu entfernen. Laß ihn baber die Racht bei bir nicht zubringen, nicht gabren und in dir bleiben und ruben; benn wenn ber Born in ber Seele gabrt, fo verberbt und verwirrt und verveftet und beflect er sie fo, daß sie völlig nur mehr gum Schlechten taugt. Ein schlechter Sauerteig theilt, wenn er irgendmo hineinfällt, ber gangen Mehlmaffe einen üblen Geruch mit: und ber Born läßt, wenn er in ber Seele einmal Wohnung genommen bat, feinen bofen Beschmad in ihr gurud. Grimmig sind die Schlange und der Basilisk, allein der Born ist noch viel schlimmer als fie. Er richtet die Seele zu Grund und tödtet fie und entfernt fie von Gott. Wenn bu eine Schlange in beinem Saufe erblickft, fo machft bu Jagb auf fie und tödtest sie; ben Born aber, ber bir, wenn er in beiner Seele wohnt, ben Tob bringt, vertreibst bu nicht baraus! Siehst du irgendwo eine Schlange liegen, so bebst bu von ihr zurud aus Furcht, fie mochte bich beigen; allein, ber Born, in bem tobtliches Gift weilt, barf ruhig in beinem Sinne haufen. Fährt bir eine Schlange in ben Bufen, fo befällt Zittern alle beine Glieber; bein ganges Berg aber ift eine Soble von Bafilisten geworben. Das Fleisch leibet und verdirbt, wo ein Bafilist auch nur haucht; und wo Born wohnt, findet sich verderbliches Gift. Du fürchtest bich, von einer Schlange gebiffen und von einem Scorpion gestochen su werben; boch vor bem Biffe bes Borns fürchteft bu bich nicht und bebft nicht vor bem Stiche bes Brimmes. Wer wünscht wohl, daß ein Bafilist zu ihm hineintomme und fich bei ihm verberge? Wer ruft wohl eine Schlange zu fich, daß fie in feinen Bufen fich einschleiche und fich auf= halte? Wenn du diese Thiere nicht leiden magst, warum willft bu ärgere als fie bulben: ben Born, ber schlimmer als ber Bafilist ift, und ben Groll, ber ärger ift als eine Schlange? Wegen eines unbesonnenen Wortes, bas ber Satan einge-flüstert hat, öffnest bu bem Zorne weit die Thure, damit er

in beine Seele einbreche und dort Wohnung nehme. Beil bein Nebenmensch mit dir wegen elender Bortheile streitet, rufst du dem Grimme zu kommen, in deinen Busen einzudringen und darin sich zu lagern. Wenn der Zorn bei dir bellt und wie ein toller Hund seinen Geiser ausspeit, so wirf den Frieden wie einen Stein auf ihn und wehre dem Zorne das Bellen! Besänstige ihn durch heiterkeit und zeige dich fröhlich, nicht voll Aergers! Dann wird der Zorn verhindert, zwei Seelen auf einmal zu Grunde zu richten!

8. O Gott, ber burch bas Blut, bas feiner Seite ent= floß, ben Boben ben Frieden gab, und ben Frieden verlieh ben untersten Tiefen, fende beinen Frieden unter bie Burnenden! D du, der unter den zwei Bartheien, den bimmlischen und ben irbischen, ben Frieden mieber herstellte. 1) versöhne durch Liebe Die Entzweiten, und fae beinen Frieden unter fie aus! Unfer Berr, ber ba unfer Friede ift, wie fein Bunger fcbrieb, 2) bein Friede fei Buter ber Seelen, bie gu bir fleben! - "Meinen Frieden geb' ich euch, meinen Frieben hinterlaß ich euch", fprach unser Berr zu feinen Jungern 3) und erhob fich zu feinem Bater auffahrend. Wann er mit großer Berrlichkeit wiederkommt und Beben Die Erd' überfällt; wann die Posaun' in der Höhe ruft und auf allen Seiten die Erde sich auflöst; wann die verschloßnen Felfengrunde zerspringen und alle Graber fich öffnen und alle Todten in einem Augenblicke unverweslich auferstehen; wann ber Staub ber Menschen gesammelt wird, baß fein Stäubchen bavon zurückleibt, und mit großem Schrecken die Bewohner ber Sohe und Tiefe bafteben: bann tomme beine Verföhnung. o Herr, uns entgegen, und bein Friede begegne uns!

Dir sei Berherrlichung und über uns beine Barmherzig=

feit, o Gnädiger, reich an Erbarmung!

<sup>1)</sup> Ephes. 2, 14. 17. — 2) Paul. an b. Ephes. wie oben — 3) Joh. 14, 27.



### Rede

über ben Text: "Der Sunder werde weggenommen, damif er Gottes Kerrsichkeit nicht schaue."

3jai. 26, 10.

Rach ber griechischen und fyrischen Ueberfetung.

#### Inhaltsangabe.

Nach einer kurzen Vorbemerkung über das rechte Lesen der bl. Schrift legt Ephräm den erschiltternden Sinn dieser Stelle aus. Auf den Sinder wartet nur die Hölle, wenn er sich nicht bekehrt; darum Aufforderung zur Traurigkeit nach dem Beispiele der Heiligen und unsers Herrn selbst. — Darstellung des Unglücks der Seele durch die Sinde, und der Liebe Gottes zu den Seelem. Zunächst wird dann eifrige Sorge sitr die durch Sinden getöbtete Seele empfohlen, sowie Trauer über ihren Verlust. Dringende Sermahnung zum Wiederausch der Seele, sitr die Jesus gestorben, und deren Werth unermessich ist. Das Ganze ist nachdrückliche Zurede, die Seele zu retten. Gesprochen wird dann auch vom Kutzen einer frommen Seele sitr andere Seelen, und don den Wunden einer frommen Seele sür Austere.

Ephräm's ausgew. Schriften.

1. Die mit reinem Beistesauge in ber bl. Schrift lefen und ihre Worte aufmertfam anhören, verstehen ben Ginn ihrer Aussprüche. Erfchütternd und furchtbar ift bie Stelle. Die uns aus ber Schrift vorgelefen marb. Buborern, welche fie mit Rachbenken anhören, flößt fie Schrecken ein. Sie enthält einen fürchterlichen Ausspruch, und läßt ihn über bie Sünder ergehn. "Der Sünder," fagt fie, "werbe weggenommen, bamit er bie Berrlichkeit bes Berrn nicht ichque!" Dabingerafft werde mit ihm der Gottlofe in jenen Ort. mo tein Lobgefang ertont. Alles aber läßt ben Ruf von Gott ertonen und verfündet täglich feine Berrlichkeit: felbft bie sprachlofen Geschöpfe unterlaffen es nicht, ihn zu preifen. Die Simmel ergablen Gottes Ruhm, und bas Firmament verkundigt bas Werk feiner Sande." 1) Die Erbe ruft fein Lob aus, und bas Meer ift ein Berold feiner Bunbermacht. Nichts gibt es, was nicht die Ehre Gottes, feines Herrn, rübmte; benn felbst bie tleinfte Mucke verkundet bie Glorie ibres herrn. Wohin tann alfo ber Gunber tommen, bak er die Herrlichkeit des Berrn nicht schaue? In welchen Ort fturgen fie ihn hinab, damit er von feinem Lobe fern bleibe? Will er zum himmel hinaufsteigen, so schilt ihn biefer und nimmt ibn nicht auf. Wünscht er immer auf ber Erbe zu bleiben, fo gestattet fie ihm biefes nicht. Stürzt er sich in's Meer, to wirft es ihn aus. Deswegen glaub' ich, meine Lieben, daß er aus ber Welt scheibend in jene außere Finsterniß voll bes Schreckens und Schaubers tommt, in Die tein Loblied eindringt und in der kein Breisgesang erschallt. weil sie fern von Gott ift und er bort seine Berherrlichung nicht zuläßt. Die Qualen und Seufzer, Die Bedrängnisse und Trübfal, ber unaufhörlich verzehrende Wurm und bas unabläffig brennende Reuer verschließen ben Mund ber Sunber jedem Lobliede und Preisgefange. Ihr Elend läßt fie weber feben noch boren; ihr gahnefnirschender Mund vermag keinen Laut bes Lobes von sich zu geben, und ihre

<sup>1)</sup> Pfalm 18, 2.

Bunge, die nur Wehe über Wehe ausfreischt, kann keinen Ton des Breises hervorbringen. Die Augen voll Finsterniß sehen das Licht der Glorie nicht. Wem der Wurm an seinen Gliedern nagt, denkt nur an seinen Jammer; wen

bie Bolle brennt, ber fieht nur ihr Feuer.

2. Wohlan benn, o Gunber! Weinen wir bier, bamit wir nicht bort weinen bürfen! Rommt, tragen wir ba Trauer und Leid, damit unfre Trauer nicht jenfeits fich vergrößere! Alle Gerechte und Beilige gefielen dem Berrn burch Trauer und Schmerz und verföhnten ibn durch Thranen. Reunhundert und breißig Jahre beweinte Abam feinen Fall. burch ben er fich von Gottes Berrlichkeit im Barabies entfernte. Die Schönheit seiner Wangen ward durch die Thränen entstellt, die seine Augen vergoffen, und feine beifen Bahren verurfachten ihm fchmergliche Geschwüre. Benoch. ber Gott wohlgefällig war und ben Tod nicht koftete1) (er= fuhr).2) ertrug beim Anblick bes Grabes Abels breihundert= zwanzig Jahre lang Leid und Betrübnig. Er fah ben erften Tobten in Bermefung übergegangen, vermobert und entstellt, und barüber vergoß er laut weinend eine Menge Thränen. bis er hinüber genommen ward, ohne ben Tod zu kosten. Der gerechte Roe trauerte über jenes sündige Geschlecht, von bem er wußte, daß es durch die Wafferflut des Strafgerichts zu Grunde gerichtet werbe. Fünfhundert Jahre lang hatte er rein die Jungfräulichkeit \*) bewahrt, und beswegen bewahrte ihn auch Gott, baß er mit jenem Geschlechte nicht unterging. Abraham und Isaat und Jacob hatten ihr Leben in ber Welt unter beständigem Ungemach, in Unruben. Drangfalen und Brüfungen zugebracht, und schieden bann aus ihr hinüber. Wer könnte wohl die Brüfung beschreiben, bie über Job gekommen ift? Sieben Jahre lang faß er auf dem Misthaufen. Wie viele Thränen und wie viele Bahren mögen aus feinen Augen geftrömt fein, ba er fah,

<sup>1)</sup> Nach Joh. 8, 52; Hebr. 2, 9; 11, 5. — 2) I. Moj. 5, 24. — 3) I. Moj. 5, 31.

wie bie Würmer fein Rleisch gernagten und verzehrten, baß nur mehr bie Gebeine ihm übrig blieben! Wer mag wohl fo viel leiden wie er? Schon mer feine Geschichte bort. wird von Wehmuth bes Geistes ergriffen. David benette fein Lager mit nächtlichen Thränen, af Aliche wie Brod und mifchte fein Getrant mit Babren. 1) Wie viele Thranen vergoffen ferner bie Augen bes Jeremias, biefes Mannes ber Schmerzen, ber alle feine Lebenstage mit Weinen und unter Thranen zubrachte! Geine Betrübnif überstieg alles Daß und beswegen flehte er zu Gott, daß er seinem Saupte Baffer, und eine Quelle von Waffer feinen Augen geben möchte. 2) Ezechiel, ber bie mit Klagen, Trauerliebern und Behaefangen beschriebene Buchrolle af. legte fich, weil er Die Ungerechtigkeit seines Bolkes tragen follte, 3) breihundert und neunzig Tag lang auf beibe Seiten, ba bie Sunde feines Bolts ihn brudte. Gein Saus ward ihm gum Grabe und die große Bosheit feines Bolkes fesselte ihn wie mit Retten, daß er auf jeber Seite einhundert fünf und neunzig Tage liegen mußte. 4) Bon bem Berrn ber Böhen und Tiefen, ber Grengen und Begenden ber Welt fteht geschrieben, daß er nach seiner Berabkunft vom himmel, ba er auf Erden mandelte, über Jerusalem weinte. 5) Es fteht über unfern Berrn nicht gefchrieben, baß er gelacht babe, mobl aber, baß er geweint und Thränen vergoffen habe. Da er über Lazarus weinte, weinte er über alle Tobten, weil er fab. wie der Tod fein Cbenbild zerftorte und hinwarf in die Berwesung. Als ben Gutigsten schmerzte es ihn tief, baß er

<sup>1)</sup> Pfalm 6, 7; 101, 10. — 2) Jerem. 9, 1. — 3) Ezech. 2, 9; 3, 2; 4, 2.

<sup>4)</sup> Nach Ezech. 4, 5. 6. mußte ber Prophet 390 Tage lang auf ber linken Seite liegen, um die weit größere Schuld des Haufes Frael darzustellen, auf der rechten Seite aber nur 40 Tage, weit die Schuld des Haufes Juda diel geringer war. Nach Sphräm kommt es heraus, als wenn Ezechiel für jedes Reich gleich lang liegen mußte.

5) Luf. 19, 41.

fein geliebtes Ebenbild entstellt und in's Grab geworfen und

zum Schrecken und Schauber gemacht erblickte.

3. Die Seele ift burch bie Gunbe getobtet und bebarf bes Leibmefens, Webklagens, ber Thranen, Traver und flaglicher Seufzer über bie Gottlofigkeit, welche fie gu Boben fturate und zu Grunde richtete. Beil fie von Gott entfernt ift, so wehklage und weine und feufze über fie, und bringe fie wieder zu Gott, und zwar klage mehr, als eine Mutter, welcher ber Tob ihren Sohn entriß und in's Grab marf. barüber wehklaat, baß ihr Liebling babingeschieben ift! Gben= fo trennt bie Gunde ben Menschen von Gott, und feine Güte betrübt fich, daß ihr Ebenbild voll Schönheiten verloren gegangen ift. Es ift bir leib, wenn bu ein Stud Bieb verlierst, und haft bu es auch nur furze Zeit befessen, fo betrubt bich bennoch fein Berluft. Um befto mehr fühlt Gott über fein Chenbild Betrübnig, bas ihm verloren gegangen. Eine Seele ift Gott lieber ale bie ganze andere Schöpfung. Durch die Gunde wird fie aber tobt, und bu nimmft bas nicht zu Bergen, o Günter! Es foll bir um Gottes willen leid fein, weil ihm teinetwegen leid ift. Deine Seele ift burch Schlechtigkeit getöbtet; vergieße Thranen, und erwecke fie wieder zum Leben! Dach Gott Die Freude, Damit er fich barüber freue, daß du beine Seele wieber ermedeft! Es gibt eine Bogelgattung, die ihre Jungen auferweckt, und fobald ihre Kleinen fterben, Dieselben fogleich wieder lebendig macht. Wenn sie Junge bekommen bat, erfreut sie fich über Diefelben ungemein und erbrückt fie burch viele Liebkofung, fo baß fie fterben. Sieht tiefe Bogelgattung bann, baß fie tout find und fich nicht mehr regen und bewegen, fo trägt fie drei Tage lang gang betrübt Leid barüber, fo daß fie bor großer Betrübniß und Trauer weber Futter noch Trank nimmt und fich von ihnen nicht trennt, sondern fie bewachend dabei steht. Bernach verwundet der Bogel sich selbst mit bem Schnabel und läßt fein Blut auf fie fliegen; bann erwachen nach Gottes Anordnung die todten Jungen wieder aum Leben. Wenn nun ein Bogel seine Brut so vom Tobe Bu ermeden weiß, fo erwede bu, Dunder, reine burch bie

Sünbe tobtgewordene Seele! Wenn Gott mit dem Pelikan Mitleid hat, der seine Jungen in's Leben zurückbringt, um wierielmehr wird er mit deiner Seele Mitleid haben, die du nicht erwecken willst! Wenn der Pelikan aus Schmerz über seine Jungen sich selbst zu tödten sucht, so ist dem Schöpfer leid darum, und er erweckt die Brut desselben vom Tode; stirbt aber eine Seele durch Gottlosigkeit und trennt sich dadurch von Gott, so betrübt sich Gott sehr über sein von ihm

geschiebenes Ebenbild.

4. Weine und trauere baber über beine von Gott los= geriffene Seele; er trauert ja auch beinetwegen wie eine Mutter über ihren einzigen Sohn. Wer bei einem Tobten lacht, haßt beffen Aeltern; fühlt er aber Schmerz und Betrübnif, so zeigt er weinend feine Liebe. Auf gleiche Weise zeigt berjenige, ber burch bie Gunde gestorben sich freut, Baß gegen Gott, ber Leid und Betrübnig trägt. Gott trauert und grämt fich über eine gestorbene Seele; wer barüber nur lacht und scherzt, vergrößert noch Gottes Schmerz. Bleich= wie berjenige, welcher (bei einem Tobten) lacht und scherzt. bas Leidwesen und die Trauer beffen vermehrt, ber seinen Todten begräbt, fo vermehrt Gottes Leid jener, ber fich beim Sündigen freut. Rein Bater, ber feinen Liebling begraben hat, empfindet folden Schmers, wie Gott über eine Seele, welche burch die Sünde getöbtet worben ift. Trauere baber über beine Seele, und zeige Gott Liebe, ber über bie Seele. welche gefündigt hat und gestorben ift. Schmerz und Leid empfindet! Bott trauert über bas Sterben einer Seele, bie jo fein Gbenbild ift; wer fich alfo barüber freut und feinen Schmerz fühlt, gleicht gang bem Satan. Wer zu einer Leiche kommt, wird burch ben Unblick ber über sie berrschenden Trauer innig gerührt und nimmt am Leidwesen ber Rlagen= ben Theil. Wenn eine Seele burch Gottlofigfeit ihr Leben verliert, fo erstreckt sich die Trauer barüber sogar bis in ben Simmel, die Engelheere wehklagen, Gott felbst ift tiefbetrübt. Wer nun ba noch an Freude Luft hat und über feine Seele nicht weint, ber ist wahrhaft ein Berworfener, ber nicht ein= mal weiß, baß er eine Seele hat.

5. Weine alfo über beine Seele, o Sünder, vergeuß Thranenströme über fie und erwede fie wieber in's Leben! Sieb. ihre Auferwedung liegt an beinen Augen, und ihre Auferstehung beruht auf beinem Berzen. Tobt bift bu und weinest bennoch nicht darüber, daß beine Seele von dir gesichieden ift. Weine doch zuerst über dich selbst, dann magst bu Andre beweinen! Du weinst ja über einen tobten Körper, weil die Seele von ihm geschieden ift; allein über die Seele! welche tobt und von Gott getrennt ift, weinest bu nicht. Die Thränen, welche auf eine Leiche fallen, wecken ben tobten Körper nicht auf; werben fie hingegen über bie Seele vergoffen, so erwecken sie biefelbe und machen sie wieder auf= erstehen. Richt um bes Leibes willen gibt es Thränen und Betrübniß und Berzenleid, sondern ber Seele wegen hat fie Gott gemacht, bamit bu fie baburch wieber jum Leben erweckeft. Weibe baber Gott Trauer und vergieß Thränen= bäche aus beinen Augen: bann wird burch bie Thränen und feine Gnabe die tobte Seele wieder zum Leben erwecht. Sieh, ber Barmberzige wartet auf bich, baß bu ihm bie Bahren beiner Augen ergießest, bamit er baburch bas entstellte Gbenbild ber Seele reinige und erneue. Du haft beine Seele umgebracht; erwecke nun felbst sie wieber von ber Gunbe! Nicht ein Anderer hat bich getödtet und zu Grunde gerich= tet; bein eigner Wille hat bich getöbtet und zu Boben ge= fturgt. Satte bich ein Underer getöbtet, fo mußte diefer bich auferweden; weil aber bein eigner Wille bich getöbtet hat, muß er felbst bich wieder auferwecken.

6. "Bei Läffigkeit der Hände läßt das Haus Regen durch, stürzt zusammen und geht zu Grunde." So lehrt dich der Prediger. Daue denn deine Seele, die verwüstet und zusammengefallen ist, wieder auf! Stürzet dein Haus ein, so daut es dir kein Anderer auf, und wenn du selbst deine Wohnung nicht wieder herstellst, so bleibt sie immersfort zerstört. Du hast durch die Sünde deine Seele (wie

<sup>1)</sup> Salomons, 10, 18.

ein Hous) niedergeriffen; richte fie burch bie Buffe wieder auf! Du bast fie in bakliche Schlechtigfeit bineingeworfen; 1) hebe fie burch gute Berfe wieber auf! Benn bu bie Gunbe töbteft, fo magft bu wie Gott fagen: "Ich bin's, ber töbtet, und ich, ber belebt."2) 3ch ertobte bie Gunbe, bamit fie nicht mehr in meinen Gliebern berriche, und rufe bie Berechtigkeit in's Leben gurud, indem ich Gutes thue. 3ch Schlage Die hähliche Bosheit und pertreibe fie aus ber Seele. und so beile ich biese wieder durch Tugend und Rechtschaf= fenbeit. Die Gebanken beiner Seele find wie burre Gebeine Berftreut: perfammle sie aus ber Welt und ermede sie in Gott wieder zum Leben! Beiffage wie Ezechiel 3) über beine perdorrten Gebanten und laft fie Die Worte Gottes pernehmen, ber bie Topten neu belebt! Uebergieh' burch einen nie läffigen Beift und festen Sinn bie Gebeine mit einer Saut! Berbinde fie in Gott, weiffag' und rufe bem Beifte, baß er in die getödteten eindringe und fie wieder lebendig werten! Sauche auf sie ben Dbem bee Lebens, Die göttlichen Lehren! Nahe am Schlunde der Hölle, wo die garstige Silnde, die Mörderin, haust, liegen die Gebeine der Seele, ihre Gebanken in bas Irdische zerstreut; ruf' und erwecke sie wieder! Zeig' ein erstaunliches Wunder, und du haft an dir felbst ein Bild ber Auferstehung bargestellt, Die ber Prophet (Ezechiel) im Geifte schaute. Wenn im Simmel Freude über einen Gunder entsteht, ber fich bekehrt und gur Buffe menbet und bei Gott aufgenommen wird, \*) fo herrscht oben auch Betrübniß über einen Gunder, ber fich nicht befehrt, und es ift Gott febr leib, baß bu bich nicht gur Buße wenteft. Kommft du aber zu ihm zurud, so machst du den Engeln Freute, Die über bich frohlocken. 5)

7. Durch bas Blut bes Sohnes Gottes ward beine Seele, o Sünder, erlöst; benn alle Welten insgesammt wa-

- 5) Cbenbaf. 15, 10.

<sup>1)</sup> Ober auch "burd häfliche Schlechtig feit niebergefturgt." Der fprifche Ausbrud läft beibe Deutungen gu.
2) V. Mof. 32, 39. — 3) Ezech. 37, 1—10. — 4) Lut. 15, 7.

ren kein binreichender Breis für bich, und bie Erde und bas Meer mit Allem, was in ihnen fich befindet, maren zu gering, bich loszutaufen. Alle die himmlischen Schaaren von Reuer und Geift übernahmen ben Tob nicht, um für bie Seele als Preis zu gelten. Den geliebten Gohn felbst gab ter Bater bem Tob' als Breis bin. Er mar fein Gingeborner und bennoch verschonte er ihn nicht, sondern gab ihn für bich bahin. 1) 3hn, ben Urfprung alles Lebens, 2) über= gab er um beines Lebens willen bem Tode. Ihn, vor welschem ber Tod erbebt, warf ber Bater gefesselt bem Tode bin, und ber Tod beftete ihn an's Rreuz und schrieb mit ben Nägeln beine Schulbschrift. 3) Sieh' alfo, um welchen Preis bu erkauft bift! Geh' boch beinem Räufer nicht verloren! Sein Leben klagt bein Leben an, wenn bu in ber Gunbe lebst. Sein Tod verklaat beinen Tod (als felbstverschulde= ten), wenn du Werke bes Tobes begehft. Sein koftbares Blut ruft laut am Throne ber Gottheit, baß es beinetwegen vergoffen ward, und bu gehft burch bie Gunde verloren! Wer fich einen Sclaven erfauft bat, verliert burch ben Ber-Inft besselben nicht blof ben Gefauften, sonbern mit ibm

3) Der Tod machte uns baburch, baß er ben Sohn Gottes

<sup>1)</sup> Röm. 8. 32.

<sup>2)</sup> Dber auch "bas Saupt affer Lebenbigen." Das for. Wort rischo bedeutet haupt und Ursprung, und chaie beifit sowohl Leben als Lebendige.

an's Kreuz schling, zu bessen Schuldnern, benn wir unser ewiges Heil verbanken. Der Sinn kann auch sein: Der Tob bewies durch die Kreuzigung Jesu, daß wir die Silndenschuld auf uns hatten Der lateinische Uebersetzer gibt mit Bezug auf Colosi. 2, 14

bie Stelle fo wieber "Qui (nämlich: Christus) mortem ipsam continuo affixit eruci clarisque scripsit chirographum tuum." Nimmt man das fyr. Hauptwort manto als Accusatio und au bem "heftete", Shrisins als nicht genanntes Subject, so läßt sich die Stelle, obwohl nicht ohne Zwang, auch so beuten. Bie ber sprische Text sich vorsindet, glaube ich meine Deutung als ungezwungener vorziehen zu diesen. Der hl. Faulus sagt in der oben ermahnten Stelle nicht "Chriftus forieb" bie Schulbfdrift, fondern "tilgte" fie.

auch seinen Preis. Sebenso geht auch an uns das Leiben und der Tod Gottes verloren, der deinetwegen dahingegeben wurde, und du bist vom Tode nicht erlöst (wenn du dich nicht besehrst). Wenn deine Seele wieder das Leben erhält, so reuet ihn sein Preis nicht; geht die Seele aber verloren, so betrübt ihn der Tod seines Sohnes. Er hat seinen ge-liebten Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich dem Tode preisgegeben; wenn du aber durch die Sünde? verloren gehst, so verursachst du jenem, der dich erkauft hat, Trauer. Dein Breis, das Leiden und der Tod Gottes hat den Tod dahingenommen; weil nun deine Seele zum Leben erkauft ist, so laß den Tod dein Leben nicht mehr zu Grunde richten!

8. Eine Seele, die in Gott lebt, kann auch Andern wieder das Leben geben. Willst du dieß klar hören, so dient dir Folgendes als Zeugniß dafür. Elifäus, der das Leben seiner Seele bewahrte, erweckte auch zwei Todte die wieder zum Leben auf, einen, der noch auf unsprer Welt war, und einen andern, nachdem er schon hingeschieden war. Seine Seele lebte in Gott und theilte dem Leibe Leben mit, und nachdem sie daraus hingeschieden war, gab er Andern das Leben. Die Seele des Propheten hatte von Gott das Leben wen, und nachdem sie von ihm abgeschieden war, gab er einem, der gleich ihm gestorben war, das Leben wieder.

Sieh das Leben in den Gebeinen der Marthrer! Ber follte glauben, daß sie nicht leben? Siehe, die Denkmäler leben; wer mag wohl daran zweifeln? 'Deste Burgen sind fie, die vor den Räubern erretten; befestigte Städte sind sie,

<sup>1)</sup> Röm. 8, 32.

<sup>2)</sup> Bortlich , in bem Orte ber Gunbe." Wenn bu bich in bas Gebiet ber Gunbe verlierft u. f. w.

<sup>3)</sup> Nämlich ben Sohn ber Sunamitin, IV. Kön. 4, 20-37, und ben Tobten, welchen man in sein Grab geworfen hatte. IV. Kön. 13, 21

<sup>4)</sup> Bir haben bier ein wichtiges Zeugniß für die Bunber bei ben Grabern ber hl. Marthrer und für die Berehrung ber Reliquien.

die vor Blünderern schützen; bobe und farke Thurme find fie für ben, ber zu ihnen seine Buflucht nimmt; benn fie retten aus ben Sanben ber Mörber, und ber Tob magt es nicht, ihnen sich zu nähern. Wer vom Neib und Betruge, Diesem verberblichen Bifte für Die Seele angestecht ift, erhalt von ihnen Seilmittel. um bas Gift unwirksam zu machen. daß es ihm nicht schade. Wer Unrecht gethan, bete um bie Gnabe, nicht mehr Unrecht zu thun; und wer gestohlen hat, bitte um Silfe, nicht mehr zu stehlen. Wer lieblos und voll Bornes gegen ben Nebenmenschen ift, erbitte fich flebentlich von ihnen Friedfertigkeit, um fich mit bem Nächsten wieder auszuföhnen. Wer vom Teufel ber Unzucht beseffen ist und von schändlicher Lust erglüht, salbe sich mit dem Dele, bas por ihnen brennt, und ber bofe Geift wird von ihm weichen. Sie find Aerzte, Die fich für Die Benefung (ber fie Anrufen= ben) beeifern: sie tragen in sich die Beilwurzeln bes Lebens, Beilung für Seele und Leib, geiftige Arznei, Die ber Seele und bem Leibe Genefung gewährt. Gie forbern von bir nur Glauben und geben bir bann, was bu immer verlangft. Begft bu feinen Zweifel in beinem Beifte, fo wirft bu, wenn bu auch gestorben bist, wieder aufleben. Gott wohnt in ih= ren Gebeinen und burch ihn wirten fie alle Bunber.

Dir sei Breis und über uns komme beine Barmherzig-

feit, o Gott, ber in ben Gerechten wohnt!



## Rede

über den Text: "Weh' uns, daß wir gefündigt haben!"

Berein. Magl. 5, 16.

#### Inhaltsangabe.

Ephräm läßt Ansangs die Leser im Zweifel ilber die zwei furchtbaren Dinge, die ihm Schrecken erregten: Die Silnden und Gottes Strase daßir. Der möchtige Eindruck des Andentens an das letzte Sericht; Klage ilber fortmährende Ginchastigseit; Ausdruck der Furcht und Angst, des Schreckens und der Reme am Gerichtstage! Dierauf werden dargestellt die Furchtbarkeit des Jenests jenseits, der Beschämung vor der ganzen Welt, und der Angst vor Verdammung. Damit wird die Klage über sortdauernde Bosbeit verdunden.

Nach diesen strengen Betrachtungen ändert sich der Ton der Rede. Trossgedanken treten auf, die Busse erscheint, wie sie den Sündern ausmunternd zuredet und von Gottes unendlicher Erbarmung spricht und zur Bekehrunz ermahnt; jeuseits sei keine Zeit dazu. Die Busse verwendet sich bei der Gnade für die Reuigen. Die Betrachtung endet mit Gottes Lobpreisung wegen seiner Barm-herzigkeit und Gnade.

- 1. Zwei bittere Erinnerungen voll Schrecken und Schanber erheben sich in mir täglich in allen Gedanken und erfüllen mich mit Furcht. Zwei fürchterliche Gegenstände sind es, die mich aufregen und beängstigen und meine Glieder erbeben machen und meine Augen mit Thränen füllen. Ja, zwei Dinge sind es, bei beren Andenken die Seele ausbebt und worüber sie jederzeit kummervoll nachsinnt, wei ibr die Erinnerung daran bitter ist. Zwei Dinge sind es, worüber Jeder am Ende sich entweder freut oder betrübt. So oft sie mir in den Sinn kommen, erwecken sie Schrecken und Zittern in mir.
- 2. Bernehmt nun, meine Bruber, welche benn biefe zwei Begenstände find, die mich erschrecken, und bebt und erschaubert auch ihr, ba fie für Jedermann ungemein furcht= bar find! Die Schulbenlaft, Die ich mir aufgebäuft, und Die Gerechtigkeit, welche bafür Rechenschaft forbert, fie find es, wovon ich gesprochen und die sich mir aufdringend mich erbeben machen. Das große Berzeichniß meiner Schulten und bas fürchterliche Gericht ber Gerechtigkeit find bie zwei Dinge, bie meinen Beift beunruhigen und mich in Befturzung versetzen. An das Unrecht, das ich meiner Nachläffig= feit wegen verübte, und an die Strafen, Die meiner barren. gebenke ich und beswegen gittern meine Bebeine und überfallen mich Furcht und Schreden. Wie groß Die Burde meiner Gunten und wie entsetlich bie Rache bafür fei, baran erinnere ich mich in meinen Gebanten und begbalb wohnt Furcht in meinen Gliebern. Un bie Schulden, bie ich beging, bente ich, und an die Strafe, die meiner wartet, und barum erfüllt Jammer meine Bebanken und Schmerz und Schrecken erschüttern mich. Dieß find bie zwei erwähnten bittern Erinnerungen, die in mir aufsteigen und mich erschreden und meinen Gebeinen Bittern einflößen. Dieß find die Erinnerungen, Die fich in mir erheben und mir Schauber erregen, mich von allen Seiten verwirren und mein Berg mahrhaft tief betrüben. Das Bemiffen, welches in meinem Innern an meine Miffethaten mich erinnert, ftellt fie bor mir in Reiben auf, und ergeußt Schreden über meine

Bebeine. Es ruft mir bie Schulben meiner Jugend und Die in mir verborgenen Geschwüre ber Unsittlichkeit in's Bebächtniß zurück und macht in meinen Augen Thranenftrome entstehen, und erfüllt por Furcht und Schander meine Bebanken mit Betrübniß. Dabei gebenk' ich jeben Tag an bie Bergebungen ber Tage meiner Kindheit: benn Alles, mas ich in ber Welt beging, liegt tlar vor meinen Augen. Ich erinnere mich an die Miffethaten, beren ich mich in meiner Jugendzeit schuldig machte, und bente zugleich an bie Berechtigfeit, und rufe Webe über mich felbit. Alle meine Mateln ruf' ich mir in's Gebächtniß gurud, aber auch bas furchtbare Gericht, bas mir bevorfteht. Da ersticken Seufzer meinen Geift; benn wohin foll ich entflieben? Es tommt mir zu Sinne, was ich gefaet, und was ich einst bafür ern= ten werbe, und indem ich an den Tag ber Bergeltung mich erinnere, ergreift mich Bangigkeit und Schreden.

3. Ich gebenke ferner an jene Zeit, wo Jebermann vor bas Gericht geführt wirb, und es befällt mich Schmerz, und meine Kniee gittern; benn wohin werd' ich bann tommen? Auch kommt mir die Erinnerung an jene Stunde. wo ber Bräutigam zur Tafel eintritt, um die Gingelabenen Bu befeben, 1) und Thränen entstürzen strömend meinen Augen. Ich benke an die Zeit, wo sie Jeden, der schmutige Kleiber anhat, in die Finsterniß hinauswerfen, ?) und rufe ein über das andere Mal Wehe über mich. Ich erinnere mich, wie an jenem Tage meine Werke offenbar werben und ich vor allen Welten beschämt baftebe: und Seufzer erfticken meinen Beift. 3ch schaue auf alle meine verborgenen Miffethaten und febe, wie abscheulich sie sind, und weiß auch, daß fie offenbar werben, und ba foltert Schmerz meine Blieber. 3ch betrachte bas herrliche Rleid, welches ich in der Taufe angezogen und burch meine Bergehungen beflect habe, und Schreden bemächtigt fich meines Innern. 3ch febe bie glangende Schönheit, womit ber Bochstautige mich schmudte, ba

<sup>1)</sup> Matth. 22, 11. - 2) Ebenbaf. B. 11-13.

er mich erschuf, und wie sie von mir burch Gunben entstellt ward, und meine Zähne mit ben Lippen erbeben. Ich schaue auf jene Berrlichkeit, welche bie Gerechten am Ende erben, und erinnere mich an's furchtbare Feuer, und mein Berg pocht erschüttert por Schrecken. 3ch blide auf jenes Entfeten, bas bie Gunber bort erfaßt, und ba bemächtigt Bit= tern sich meiner Glieder, und Furcht bringt sie in Berwirrung. Beben ergreift fie, und Schauber überfällt meine Bebanken. An bieg Alles erinnert mich, Britber, jederzeit mein Gemiffen, und ftellt mir meine Miffethaten in Reihen por Augen, und verbittert mir täglich bas Leben. Wenn ich alle meine geheimen Sunben überschaue, ruf' ich ein Webe nach bem andern über mich aus und preise die Fehlgeburten fe= lia, Die bas Richt biefer Welt nie erblickten. Beffer ift's ohne Schulden im Grabe zu liegen, als voll von Sünden bas Tageslicht zu schauen. Wer hier Schulben begeht, ben

überfällt am Ende die Finsterniß.

4. Was foll ich nun beginnen, meine Lieben! 3ch bin ja bier und bort von Leiden bedrängt; bier burch bie Furcht wegen meiner Schulden, und jenseits durch die brobende Strafe. Als ich in meiner Kindheit fündigte, bachte ich in meinem Sinne: "Sobald ich in's Greifenalter eintrete, ftehe ich wohl etwa vom Gundigen ab." 3ch ftellte in meinen Gebanken mir vor: "Wenn ber Leib burch mein Alter falt geworben ift, wird die mächtige Glut meiner Gunben abgefühlt." Jest feh' ich aber, daß felbft im Greifenalter mein Wille noch nicht von Vergehungen absteht; benn wenn auch der Körper verändert ift, so ist doch mein Wille nicht anders geworden. In meiner Kindheit hab' ich ausgelaffen gelebt, und in meinem Alter leb' ich verächtlich; fo bleibt mir am Ende nichts übrig als das Gericht. Beladen mit Schuldenlaften sind meine Jugendtage vergangen und entschwunden: Die Tage bes Greisenalters find berangerudt, und zwar ebenfalls mit allerlei Diffethaten belaftet. Die Zeit ber Jugend verbrachte ich im Dienste ber Sünde, und ba nun bas Alter berbeigekommen ift, wandle ich noch in meinen Gunben. Dieg ift, meine Beliebten, mohl erftaunlich, bag ber Leib

feine Sinnengiut verloren, und mein Wille bennoch feine Gemobnheiten nicht gelaffen hat. Der Rörper ift burch bas Greifenalter geschwächt, allein mein Wille nicht. Greis ift wohl bas haupt, aber nicht bas Berg; alt ift ber Leib, alle meine Bebanten aber erneuen fich in mir jeterzeit. Je weißer bas Saar bes Sauptes wird, besto schwärzer wird bas Berg burch Gunden, und je siecher ber Körper ift, besto frattiger ift ber Wille zu Bergehungen. Der Wille meiner Jugend fintet fich auch noch in meinem Greifenalter: in Ausgelaffenbeit (ober auch Trägheit) hab' ich beibe (b. i. Jugend und Alter) zugebracht. Nach meinem Alter aber tommt bie Beit bes Todes heran, und nach dem Tode die Auferstehung und bas furchtbare Strafgericht. Wenn ich aber zu einem folden Ende in Diefe Welt voll Uebel gekommen bin, fo mar' es wahrlich beffer gemefen, ich hätte fie niemals betreten, weil mich in ihr nur Unbeile trafen. Wozu mußte ich benn auch in diese Welt kommen und in ihr alles Schlechte seben, baß ich mit mir eine Laft (von Schlechtigkeiten) aus ihr schleppen follte? Job, ter ihre Uebel erfuhr, sehnte sich zu ten vergrabnen Fehlgeburten, um wie fie in der Erde verborgen zu fein und die arge Welt nie zu feben. 1) Welchen Gewinn hab' ich davon, daß ich in diese bose Welt gekommen bin? In ihr ift ja eine Menge Widersacher und finden sich fortmahrende Versuchungen. Es find ferner in ihr Schriften. Die mir laut von Gericht und Bergeltung fprechen. Meine Gelufte brangen mich zu fundigen; Die Schriften bingegen jagen mir Furcht ein. Was foll ich nun, meine Lieben, zwischen Furcht und Gelüften beginnen? Dem schrecklichen Gerichte zu entfliehn ift unmöglich, Beliebte! Daß aber meine Bergeltung unfelig fein wird, weiß ich auch. Bo foll ich also davor Schutz suchen?

5. Indem ich an dieß alles mich erinnere, ergreifen mich Jammer und Schrecken, foltern mich Leiten und Schmersen, und Gram durchwebt qualend mein Leben. Stündlich

<sup>1) 3</sup>ob 3, 16.

bente ich baran, indem ich meine geheimen Buffande betrachte. und bittere Seufger erheben fich in Menge in meinem Bergen. Schaue ich auf ben Tag bes Sinscheitens, bann merben meine bofen Werte freilich ein Ende haben. 3ch feh' aber auch das dunkelvolle Grab und erbebe dann por bem Tote. 3ch bete, von bier scheiren zu dürfen, und burch ben Tod den Bergehungen zu entrinnen; allein bei ber Grinne= rung an ben Tobestag erzittern meine Kniee bor Furcht. In zwei Dingen liegt für mich Qual, und in brei berfelben 1) eine Marter: fie alle aber verurfachen mir Berbammung Gram und Glend. Sie rufen mir gu, von Schulden abgulaffen, und boch vermehre ich die Gunten. Sterbe ich, fo bangen fie (i. e. bie Schulden) mir im Grabe an; werb' ich am jüngsten Tage auferweckt, so geh' ich geraben Weges ber Solle gu. Betrachte und überblide ich nun bieg Miles, fo mable ich mir aus Allem das Grab: benn barin mohnt es fich boch rubiger als bier und als in ber Bolle jenfeits. Groß ift für mich ber Schmerg, meine Brüber, in Diefer Welt und in jener fünftigen: tenn bier find Schulten und Berfuchungen, und jenfeits broht bas Leiben ber Solle. Dier qualten mich Unfechtungen und ber Bofe erfüllte mich mit allen Makeln; jenseits aber markert mich Reuefchmerz über bas, mas ich in biefer Welt verübt babe.

6. Am Gerichtstage fürchtet sich Jebermann; benn Jeber fühlt an jenem Tage Reue, die Eine große Schaar ber Bollkommenen ausgenommen. Wer geringer ist als sie und die Höhe der Bollkommnen nicht erreicht, dem macht sein Gewissen Vorwürfe darüber, daß er ihnen nicht gleich geworden;

<sup>1)</sup> Die brei qualenden Gedanken sind die Erinnerung an die Skinden, den Tod und das Gericht. Mit geringer Aenderung eines Bocals im Sprischen ist zu übersehen: "Bleide ich da, so locken mich die Schulden und ich vermehre die Skinden; sterbe ich, so legen ste mich in's Grab; steh' ich aus, so u. s. w." Die drei Dinge sind dann: Dableiben, Sterben, Auserste den.

benn alle Ordnungen ber Menschen, welche bie bobe Stufe ber Rollfommenen nicht erreichten, betrüben fich barüber. baß fie ben Böchsten nicht gleich geworben find. 1) 3ch aber und die meines Gleichen bereuen bort, o meine Brüber, nicht fo fehr, bak mir bas Reich verloren haben, sondern mir fcbreien mit großem Leidwefen und fläglichem Geftöhne, baß wir vom Feuer errettet werben möchten; benn anders ift ber Schmerz beffen, ber bie Güter bes Reichs verloren bat, und anders ber besienigen, welcher von Qualen geveinigt wird und por Web' aufschreit. 2) Wenn bann schon Jener, ber Die hohe Stufe der Vollkommnen nicht erreicht bat, bort bittere Reue empfindet, was werben erft wir, die im Feuer gepeinigt merben, an jenem Tage beginnen? Ginen Bemeis bafür, daß bas Feuer, wovon die b. Schrift retet, gewaltig beftig fei, entnehm' ich aus bem Feuer bier und seiner schmer3= lichen Glut: benn gewiß verurfacht bas Feuer jenfeits Jenen. die hineingeworfen werben, eine viel größere Bein als bas Feuer biefer Welt. 3ch weiß, baß bas Feuer jener Welt viel härter zu ertragen ift, als bieses ba. Ohne Wiberrebe muß Jedermann bavon überzeugt fein und es glauben. Benn bas Feuer hier auch heftig ift, so ist mit feiner Glut boch sein Licht verbunden; jenes aber ift, ba es verzehrt, voll furchtbarer Finsternig und Racht. Diefes bier frift nur. folang es Nahrung hat, verlischt aber und hört auf und verschwindet, wenn ber Stoff, ben es findet, aufgezehrt ift: ienes nie erlöschende Weuer bingegen verzehrt seine Nahrung

<sup>1)</sup> In der 24. Ermahnung zur Busse (S. 122 im II. Bande meiner ersten Ausbrahl aus Ephräm) sinde sich der nämliche Gedante: "Alle em pfinden dort (beim Gerichte) Reue, aufser die Bolltom menen: die Gerechten, weil sie nicht früh genug sich besserten. ... Der h. Lehrer will wohl sagen, daß die weniger volltommenn Gerechten am jüngsten Tage Reue empfinden, weil sie nicht höhere Tugend übten, und die Bilser, weil sie erst spät sich besserten.

<sup>2)</sup> D. i. bie Strafe bes Sinnes ift empfinblicher.

nicht, weil ihm nicht geboten ward aufzuhören, sondern zu guälen und zu peinigen. Das Feuer dieser Welt verbreitet beim Brennen auch einen Schimmer; allein jenes brennt, indem Finsterniß und Zähneknirschen mit ihm verbunden sind. Es frißt, verwüstet, verzehrt in lichtlosem Dunkel, qualt ohne je auszulöschen, weil es nach dem Ausspruche der h. Schrift ewig dauert.

7. Daran bente ich, meine Geliebten, und erfeufge; benn ich weiß, daß ich wegen der in mir verborgnen iMiffe= thaten dafür aufbewahrt bin. Ja, an jenes schreckliche Ur= theil erinnere ich mich jeberzeit und jammere beständig über mein Leben, weil ein folches Leiben mir bereitet ift. Bugleich gedenke ich jener Beschämung, die mir bevorsteht; benn bort kommen alle Beimlichkeiten vor den Welten und Geschöpfen an das Licht, und Alle, die mich erblicken, werben auf mich schauen (sich verwundernd), wie tief ich stebe. Richt wie sie von mir benken, werden sie mich bort seben; benn fie bachten von mir hier, ich sei innerlich auch fo, wie ich äußerlich scheine. Ich bin aber in ber That nicht fo. Dort schauen sie meine Makeln, die in dieser Welt in mir ver= borgen waren, und verwundern sich höchlich erstaunend über bie in mir versteckten Geschwüre. Dort sehen sie wie Dor= nen die Miffethaten, die ich in mir ausgefäet, und meine Beimlichkeiten treten an's Licht, und Jedermann wird fich hoch über mich verwundern. Wie im Sonnenscheine erbliden fie bort die Flecken, die ich in mir heimlich gehegt, und schauen flar wie im Lichte alle meine Bergehungen. Dort fteben bie Schulben, Die in mir verborgen lagen, sichtbar vor Augen, und alle Bölker erblicken fie am Gerichtstage wie im Son= nenlichte. Dort merben alle meine Sunden por Jedermann befannt, und feines meiner bofen Werte, weber großes noch kleines, wird dort vergessen. Dort ruft man mir alle meine Schulden und Sünden in's Gedächtniß zurud, weil alle meine Werke im Buche verzeichnet und aufgeschrieben find.

8. Dieser bofen Werke megen, die ich verübt habe. fürcht' ich mich und erschaubere. Täglich wein' ich, meine Brüter, barüber, mas etwa in jener Welt auf mich wartet-3ch bin mir in meinen Gebanken wohl bewußt, daß ich nichts Gutes gethan habe. Darnach wird auch meine Bergeltung am Berichtstage fein, weil ich mir nur einen Schat bes Bofen hinterlegt habe. Webe mir, wenn bort am jungften Tage bieß Alles über mich tommt; Feuer und Finfterniß und Qual und bie größte Beschämung bor ber gangen Welt! Webe mir bort, wenn ber Bräutigam gurnend auf Die Eingeladenen blickt! 1) Wohin werb' ich bann flieben und an welchem Orte mich verbergen? Webe mir, wenn er ben Dienern befiehlt, mir hande und Fuße zu binden und mich aus tem Speifesaale hinauszuwerfen, wenn fie feben. daß meine Kleider beschmutt find!2) Webe mir, wenn sie mich von ben Schafen auf ber rechten Seite entfernen und zu ben Böcken auf die linke Seite stellen und mich vollenbs binauswerfen! Webe mir, wenn ich meine Blide auf bie Beiligen werfe, welche bie himmlifchen Guter in Befit nebmen, während ich im Feuer brenne! Wohin werb' ich in jener Zeit mich begeben? Wehe mir ferner, wenn ich mit Beschämung und Bittern in ber Ferne stehe und meine Mugen nicht erheben tann, um auf jenen Richter zu schauen! Webe mir, wenn ber Bräutigam bort mich verleugnet, als fenne er mich nicht, die Thure vor mir verschlossen balt und mich in die Bolle sendet! Webe mir, wenn ich auf jene Barteien schaue, die ihre Untheile empfangen, die Thure Des Reiches bann geschloffen wird, und Jedermann fein Erbtheil erhalt! Webe mir bann, wenn ber Ausspruch über mich ergebt, baß fie vor mir bie Bforte verschließen und ich fcmeraerfüllt mit Beinen und Zähnefnirschen brauften bleiben muß!

<sup>1)</sup> Die nicht festlich gefleibet finb.

<sup>2)</sup> Matth. 22, 13.

9. Dieß macht mich, meine Lieben, jederzeit beben und Rittern, wenn ich meine gebeimen Gunben betrachte und meine Werke ermage. Diefe fürchterliche Erinnerung an meine Günden und ben Tag bes Gerichts ergießt Schrecken in meine Glieder und erfüllt meine Bebanten mit Anoft. Erstaunlich ift aber dieß, meine Theuren, baß ich dieß Alles wiffend und flar erkennend, was mir frommen wurde, bennoch alles Bose verübe. 3ch weiß, wie bitter mir vergolten werben wird, und thue bennoch Berkehrtes; ich tenne bie guten Werke, und begebe boch die bofen. 3ch lefe die Schriften, welche auf Eingebung bes bl. Geiftes geschrieben find und Gericht. Strafe, bas Brautgemach bes Lichts und bas Simmelreich verfünden. 3ch lefe, aber befolge nichts; ich lehre, allein ich lerne nichts. 3ch bin in Büchern und Schriften wohl unterrichtet, bin aber von meiner Bflicht weit ent= fernt. Ich lefe Unbern bie bl. Schrift vor, allein nichts bringt in meine Ohren ein. Ich unterrichte und ermahne Die Unwissenden, allein für mich felbst fann ich feinen Ruszen gewinnen. Wohl öffne ich bas Buch und lefe und seufze auf, fcbließe es bann wieber und habe schon vergeffen, mas barin ift. Wie die Schriften vor meinen Augen, fo find ihre Lehren aus meinem Gebächtniß verschwunden. Was foll ich alfo, meine Lieben, mit biefer Welt anfangen, in bie ich eingetreten bin, und mit bem Körper voll lebel, 1) ber mich zu lafterhaften Begierben reizt? Die bl. Schriften jagen mir wegen bes Berichts und ber Bergeltung Schrecken ein, die Begierben aber brangen mich heftig, Werke ber Fleischesluft zu begehn. Go befind' ich mich in Wahrheit zwi= schen bem Gericht und ber Furcht; barum jammere ich alle Tage über mein Leben und preise mit Recht bie vergrabenen Fehlgeburten und die Rindlein felig, die in diefe jammervolle Welt nie eingetreten find und fo auch teine Laft aus ihr weggetragen haben. Wer in ihr tugendhaft leben und Rube

<sup>1)</sup> Das fprifche Bort bebeutet fowohl Uebel überhaupt als auch moralif de, Bosbeiten, Gunben.

finden und dem Kampf und Gericht entgehen will, den besträngen Krieg und Kampf gewaltig. Hier Krieg zu führen und tugendhaft zu leben will mir das Fleisch nicht gestatten; wenn ich aber meinen Lüsten mich überlasse, so ist am Ende meine Bergeltung bitter. So nehm' ich denn zu dir, o Herr, meine Zuslucht vor dieser argen Welt und dem Leibe voll Nebel, der Ursache aller Schulden. Deswegen sage ich, wie der Upostel Paulus einst: "Wann werde ich doch von diessem Leibe des Todes frei werden?" 1)

10. Wenn ich aber bei biefem Denken und Schmerze in meinem Innern entbrannte, fo brang in mich eine andere Regung ein und entfernte aus meinem Bergen bie Betrubniß. Still und heimlich erhob fich in meinem Beift' ein ermuthigender Gedanke und gab mir einen guten Rath, und reichte mir die Sand gur Hoffnung. 3ch fah im Beifte bie Bufe troftend bor mir ftehn, wie fie mir eine troftliche Berbeiffung in die Obren flüsterte. Aufmunternd fprach fie zu mir: "Fühlst bu nur Reue als Sünder, bentend, daß die Reue ohne Ruten sei, wozu begft tu bann Reue, o Gun= ber?" (Darauf erwiderte ich): "Wenn mich Reue und Wehflagen ohne irgend einen Gewinn brennt und martert, fo falle ich beim Unblide meiner Schuldenmenge in Berzweiflung." Bernimm, o Gunter, flufterte mir wieber bie Bufe in bie Dhren, ich will bir eine fehr beilfame Lehre und einen Rath geben, der Leben spendet. Höre mich nur an, und ich will bir zeigen, wie bu auf bie rechte Weise Reue haben mußt, damit sie bir gum Ruten gereiche und bein Weinen bir Silfe bringe! Berfinke nur nicht in Berzweiflung, und überlaß bich nicht hoffnungsloser Unthätigkeit! Lag beim Anblice beiner Schulben nicht ben Muth sinken, und werbe nicht gang unbekummert um bein Beil! Butig und bulbvoll ift bein Berr; er febnt fich, bich bei feiner Bforte gu feben, und freut sich über bich, wenn bu bich befehrst, und nimmt

<sup>1)</sup> Nöm. 7, 24.

bich mit Freuden wieder auf. Deine große Sündenmenge kommt nicht einem Tröpflein seiner Barmherzigkeit gleich, und er reinigt die Sünde, welche in dir herrschte, dir durch seine Gnade. Das Meer beiner Schulden überwindet nicht ben leisesten Hauch seiner Erbarmung; ist ja die Ungerechtigkeit der ganzen Welt nicht siegreich über das Meer seiner Gnade.

11. Wandelst bu noch in ber Gunte, so halte bich nur von Miffethaten gurud und poche an feine Bforte, und er wird dich alsbald bineinlassen. Denke nicht, bu habest zu= viel gefrevelt und werbest gar nicht aufgenommen, wenn bu zurückfehrst, damit du folder Gebanken wegen etwa nicht ablaffest, thätig an der Buße zu arbeiten! Schaue nicht auf bie Menge beiner geheimen Gunben, bamit bu nicht muthlos bein Leben (Seelenheil) vernachläffigest! Dein Berr kann dich ja reinigen und von deinen Flecken weiß waschen. Sollte die Sunde auch fo tief befleckend in bich eingebrungen fein, wie eine Farbe in die Wolle, fo macht er dich weiß wie Schnee, wie beim Bropheten geschrieben fteht. 1) Lag nur von beinen bofen Werten ab. und bereue beine vorigen Gunben, bann nimmt er in feiner Erbarmung bich auf. Laß beine frühern Makeln und komme zu ihm! Er nimmt bich wieder an. Ja, fagte zu mir die Buße, ich burge dir da= für: thu' nur, wie ich bir gesagt habe, o Gunder und Befleckter! Der gütige Berr nimmt bich auf und umarmt bich liebreich wie ich. Weinest bu, o Sünder, und fühlst du Reue über beine Bergehungen, und flehst du mit Glauben um Onade zu ihm, fo läßt er bir alle beine Miffethaten nach und ergießt über bich die Rulle feiner Barmbergigfeit; benn er dürstet sehnsüchtig nach beiner Rücktehr, und fabe dich so gerne an seiner Pforte, weil er für die Bosen und Sünder sich selbst tem Tote und ber Schmach preisgege= ben bat.

<sup>1)</sup> Pfalm 50, 9; Jes: 1, 18.

12. Es ift in Wahrheit fo. Dunber, wie ich fagte: graufam und bitter ift bie Bein, welche auf bie Uebeltbater harrt. Im furchtbaren, unauslöschlichen Weuer und vom unfterblichen Wurme werben, wie die Schrift1) fagt, Die Sünder geveinigt, wann bas Bericht am Enbe 2) gehalten wird. Wiffe aber auch dieß, Sünder, sprach die Buße noch zu mir, daß es nicht in meiner Macht liegt, dem Sünber bort jenfeits etwas zu nüten. Wer mich bier nicht bort. und unter meine Flügel fich flüchtend Schutz fucht, bem vermag ich auch bort in jener Welt nicht lmehr zu belfen. Dort werb' ich nicht mehr zugelaffen, für ben Gunber vorzubitten. ber bier nicht zu mir eilte und unter meine Flügel feine Bu= flucht nahm. Deswegen rath' ich bir, o Sünber, zu beinem Beile biefes: Komme, folang bu noch in biefer Welt bift, au mir und du wirft burch mich felig werden! 3ch bitte für bich bei feiner (b. i. Gottes) Gnabe um Berzeihung beiner Sünden und rühre fie burch meine Thranen, baß fie bie Gerechtigkeit um Schonung anflehe. 3ch trete mit bir por Die Onabe bin, um abzubitten, und beschwöre fie mit Thränen, baf fie um Erbarmen für beine Mateln anhalte. 3ch vertraue auf die Gnabe, sie werbe meine Fürbitte für bich hören und fogleich hingehn, die Gerechtigkeit für bich gu befanftigen. Ja, bie Gnabe faßt felbft beine Banbe, o Gunber, unsichtbar und tritt fürbittend por bie Berechtigkeit und rebet fie mit folgenden Worten an: "Sieh boch auf biefen Buger, o über Alles furchtbare Gerechtigfeit! Wohl mar er ein Günder und gang befleckt, allein jest ift er gum Buger geworben. Schau auf ihn, wie er mit Schauber, Furcht und Beschämung über seine vorigen Gunben bafteht und mit Seufzern bich um Bergebung fleht! Sieh auf feine Seufzer und Thranen, auf die Reue und ben Schmers feines Berzens, und laß ihm alle feine Fehler nach, wofern er nie

<sup>1)</sup> Mart. 9, 47.

<sup>2)</sup> Die vollkommene allfeitige Bergeltung an Leib und Seele erhalten die Gerechten und Gilnder erft burch das letzte Gericht.

mehr zu ihnen zurücklehrt! Betracht' ihn, wie er vor Herzenleid in Verzweiflung zu fallen Gefahr läuft! Wird er bei dem Falle nicht ermuthigt, so geht er verloren. Reich' ihm also die Hand und laß ihn den Ruf der Vergebung hören, daß er aufstehe und zur Hoffnung eile aufgenommen zu werden, wenn er zu dem barmherzigen Herrn zurücklehrt!"

13. Diese Worte bilbeten fich, meine Lieben, beimlich in meinem Beifte nach ber Furcht und bem Schrecken, bie meiner Schulben wegen in mir aufgestiegen waren. Mit Recht habe ich die Berfon ber Buffe genommen und rebend eingeführt, um aus meinem schwachen Bergen ben Schmerz und die Entmuthiqung zu vertreiben. Um allen meinen Sündengenoffen Beranlaffung bes Troftes, ber Hoffnung und Befehrung zu werben, hab' ich bieg gesprochen, o meine Geliebten! Gepriefen fei ber Allgütige und Sulpreiche, ber fich über uns erfreut, wenn wir uns befehren, und uns freudig ohne Vorwurf um feiner Liebe willen aufnimmt! Gepriefen fei ber Gnäbige, beffen Bforte Guten und Bofen offen fteht, um hineinzugeben, und ber ben Bofen bie Thure feiner Gnabe nicht verschließt, wenn fie gurudtebren! Bepriesen sei er, ber Allen Mittel gegeben, auf bag Jebermann bas Reich erben könne, Die Gerechten durch ihre Tugend, Die Gunder burch die Buge! Gepriefen fei er, welcher um ber Sünder willen sich selbst dem Tod' und der Schmach bingegeben und die schimpfliche Kreuzigung erbuldet hat, nur bamit bie Gunder bas Leben erlangen niochten! Bepriefen fei er, ber uns aus Gnabe erschuf und bann berabkam und burch fein Kreus uns erlöfte! Er wird wieder kommen und uns am großen Tage feiner (zweiten) Anfunft auferweden.

Mach uns, o Gütiger, burch beine Gnabe würdig, daß wir am Tage bes Gerichts beine Barmberzigkeit schauen und bir, o Herr, mit ben Gerechten von Ewigkeit zu Ewigkeit Berherrlichung barbringen!

## Rede

über die Enthalfung von welflichen Suftbarkeiten.")

#### Inhaltsangabe.

Die Rebe eröffnet sich gleich mit dem Beweise aus der hk. Schrift, daß sich weltliche Lusibarkeiten sür Christen nicht geziemen. Hierauf solgt eine Klage darüber, wie wenig diese Lehre zu Perzen genommen werde. Dann wird wieder die Unhaltbarkeit der Behauptung gezeigt, daß es Christen erlaubt sei, an solchen den heidnischen ähnlichen Unterhaltungen theilzunehmen. — Unglück dessenigen, der Gottes Ermahnungen in der hl. Schrift verachtet. — Aussunterung zum Lobe Gottes und zur Benligung der Zeit der dem Gesanges und dem Schalen der unerlandten Lustbarkeiten, sowie don der Unbeständigkeit irdischgessinnter Christen. Sott und der Welt zugleich kann man nicht dienen. Die Hingabe an solche Unterhaltungen ist heidnisch. Davon abhalten soll der Gedanke an die Hinfälligkeit des Lebens, an den Tod und das Gericht und die ewige Berdammung.

<sup>1)</sup> Ift so aufzusaffen, bag vor gefährlichen und findbaften, ober bor bem hange gu erlaubten Luftbarkeiten ge-

- 1. Daß es für Chriften fich nicht gezieme Rurzweil zu treiben, wissen wir alle, ba wir es von ber hl. Schrift horen, und porzuglich, weil ber herr im Evangelium mit Drohung fagt: "Weh' euch, die ihr hier lachet; benn bort werbet ihr trauern und weinen."1) Ferner fpricht er: "Seib nicht leichtsinnig; benn alle biefe Dinge thun bie Beiben." 2) Der Brophet Jefaias aber ober vielmehr Gott burch ihn fagt:3) "Webe jenen, Die unter bem Schalle von Baufen und Floten und Bithern Wein trinfen!" Der felige David aber, weil leichtfinnigen Uebermuth perabscheuend und nur im Berrn fich rühmend, fprach: "Gerr, mein Berg ift nicht hoffartig. und meine Augen find nicht ftolz erhoben." 1) Und Jakob. ber Bruder des Herrn, fagt: 5) "Trauert und wehklaget! Euer Gelächter permanble fich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit." Der felige Apostel Baulus aber nennt die Boffenreiffer Götenbiener, indem er fpricht: "Berbet nicht Götsendiener, wie geschrieben 'fteht 6)!" 7) Werner fagt er:8) "Rein schlechtes Wort tomme aus eurem Munte, fon= bern vielmehr ein gutes." "Möget ihr effen ober trinken ober irgend etwas thun, fo verrichtet Alles zur Ehre Gottes!" 9) Und wieder spricht ber nämliche Apostel: "Brüber, werdet Nachahmer Gottes und wandelt in Liebe! Hurerei aber und jebe Unlauterkeit und Sabsucht werbe unter euch nicht einmal genannt, ober Schändlichkeit ober thörichtes Geschwätz ober Boffenreifferei, mas sich nicht geziemt, sondern vielmehr Dankfagung." 10)
  - 2. Es finden sich noch viele andere Aussprüche barüber

7) I. Kor. 10, 7. - 8) Epbel. 4, 29. - 9) I. Kor. 10, 31.

- 10) Epbel. 5. 1-5.

<sup>1)</sup> Lut. 6, 25. — 2) Lut. 12, 29. 30. — 3) Jef. 5, 12. — 4) Pfalm 130, 1. — 5) Jatob 4, 9.
6) Um zu verstehen, wie diese Stelle hieher gebort, sollten noch die Worte stehen: "Das Volk seite sich nieder zu effen und zu trinten, und ftand dann auf zu spielen." II. Moj. 32, 6.

in ben bl. Schriften, allein Niemand nimmt sie zu Herzen, fondern es geht an uns das Wort des Herrn in Erfüllung: "Ihr irret, indem ihr die Schriften nicht versteht." 1) An uns wird auch folgende Weissagung des bl. Paulus erfüllt: "Es kommt eine Zeit, da sie die gesunde Lehre nicht vertragen, sondern nach ihren eigenen Gelüsten sich Lehrer zusfammbäusen werden, gereizt vom Litzel des Gehörs; von der Wahrheit aber werden sie die Ohren abwenden und Fabeln sich zuwenden." 2)

3. Dief ift bei une . o Geliebte, eingetroffen, und wir feben es mit eigenen Augen, baß bie Worte in Erfüllung gegangen find; benn wer verträgt heutzutage bie göttlichen Schriften? Wer achtet eifrig auf bie Gebote Chrifti? Wer ift weise und beobachtet sie? Wer zeigt wohl, daß wir nicht Uebertreter des Gesetzes sind? Wohl gibt es viele Mächtige, viele Weise dem Fleische nach, wie der Apostel fagt, 8) viele pon ebler Abtunft, viele Gelehrte, viele Schreiber und Gefetkundige und Lehrer. Es gibt Arme und Reiche, Knechte und Freie. Monche und Jungfrauen und in Gemeinschaft Lebende, Alte und Junge. Wer aber von allen Diefen fann barthun, baß es fich für Chriften schicke Bither zu spielen. ober zu tangen, ober Bälle zu halten, ober Floten zu blafen. ober abergläubische Worte zu sprechen, ober zu mahrsagen, ober sogenannte Amulette 1) zu verfertigen ober zu tragen. ober die bofen Geifter zu befragen, ober sich zu beraufchen. ober jene zu ertragen, bie bergleichen unerlaubte Sandlungen begehen? Wer wird, wie ich schon früher gesagt, zeigen tonnen, daß diese Bandlungen fich für Christen geziemen? Welcher Prophet, welches Evangelium, welche Schrift ber Apostel lehrt bieses? Schickt es sich wirklich für Christen Diese Dinge zu thun, so ist Alles nichtig und irrig, bas Ge-

<sup>1)</sup> Matth. 22, 29. — 2) II. Timoth. 4, 3. 4. — 3) I. Kor. 1, 26. 4) Steine oder Metallblättchen mit allerlei heibnischen Zeichen und Inschriften, um von Krantheiten und andern lebeln frei zu bleiben.

fet nämlich und die Bropheten und Avostel und Evangelien. Wenn aber Diefe 1) von Gott ansgesprochen und mahr und pon Gott eingegeben find, wie es auch mirtlich ift, fo geziemt es sich für Christen nicht, irgend eine ber vorher genannten Sandlungen zu veriiben.

- 4. Betrachtet nur: vom Aufgange ber Sonne bis zum Niedergange und an allen Enden ber Belt mirb bie bl. Schrift in ben Kirchen und an jedem Orte gelesen, bas Befet und die Bropheten und Apostel, ber Berr bes Weltalls und fämmtliche gotterfüllte Bäter; 3) nirgends aber findet man, daß es sich für Christen schiede, dergleichen zu thun, sonbern es geschieht, wie geschrieben steht: "Jeder aus uns irret auf seinem Wege" und überschreitet (das Gesetz) und ist ein Uebertreter und Lügner und Gottloser und entehrt Gott's) burch die Uebertretung bes Gesetzes. Damit euch aber ber Ausbrud "ein Gottlofer" nicht au hart scheine, fo misfet, daß bieß nicht mein Ausspruch ift, sondern des Theolo= gen Johannes (bes Apostels), ber 1) also spricht: "Jeder Uebertreter und der nicht in der Lehre Gottes bleibt, hat Gott nicht." Wer ift wohl elender und verabscheuungs= würdiger als jener, ber Gott verachtet, welcher burch bas Gesetz und bie Propheten und Apostel feine Anordnungen und Aussprüche fund machte, und ber bas von bem Berrn burch ben Bropheten ausgesprochene Web' auf sich trägt: "Webe benjenigen, burch welche unter ben Bolfern (Beiben) mein Rame gelästert mirb!"5)
- 5. Nein, meine Brüber! Ich bitte euch, vergeuden wir nicht fo bie Tage unferer Buffe, sontern boren wir ben

<sup>1)</sup> Das Gesetz nämlich u. s. w. 2) Der Herr bes Beltalls wird gelesen, b. h. bie Thaten Gottes im alten und neuen Bunde. Bielleicht find die hl. Evangelien gemeint, die Geschichte Sefu. Die gotterfüllten Bater find wohl Die inspirirten Schriftfteller.

<sup>3)</sup> Röm. 2, 23 f. — 4) Br. 2, 9. — 5) Ifat. 52, 5; Röm. 2, 24,

Bropheten David, ber une laut ermahnend zuruft und faat: 1) "Rommet, frobloden wir lobfingend bem Berrn!" und bann aufmunternd beisett: "Rommen wir früh vor fein Angesicht mit Breisgesang!" Rommen wir ihm zuvor, ebe ber Markt des Lebens sich auflöst. Kommen wir zuvor, eh' er sichtbar erscheint und une in Sorglosigfeit trag babinlebend antrifft, ebe jenes Gefchrei ertont: "Gebet, ber Brautigam fommt!" 2) Dann erfreuen fich bie Berüfteten; bann frobloden bie Barmbergigen: bann zeigen bie Unmurbigen Trauer, Die Burbi= gen aber freuen sich mit unaussprechlicher Freude. Kommen wir zuvor. Brüber, und laufen wir, folange wir Zeit haben, bevor die Thronen aufgestellt werten, bevor er uns von einander scheibet! "Rommen wir vor sein Angesicht mit Lobbreifung, und jubeln wir ihm mit Bfalmen!"3) Dit Bfalmen, fagt er, 4) nicht mit lächerlichen Boffen; mit Bfalmen, nicht mit teuflischen Gefängen! Er fpricht: "Rommet, fallen wir anbetend por ihm nieder und weinen wir!" Aber nicht: "Tanzen wir und svielen wir Zither, sondern weinen wir mit Bfalmen und homnen!"

6. Der Psalmgesang ist das Mittel, die Dämonen zu vertreiben, ist Wasse gegen nächtliche Schrecknisse, ein Ausruhen von den Mühen des Tages, Sicherheit für die Unmündigen, der Betagten Trost, der Weiber auständigster Schmuck. Er macht die Feste herrlich und bewirkt gottgesfällige Trauer; denn er entlockt auch einem Herzen von Stein Thränen. Der Psalmgesang ist die Beschäftigung der Engel, ein himmlisches Geschäft, das geistliche Rauch-Opser. Er erleuchtet den Geist, erhebt in den Simmel, führt die Menschen zum Umgange mit Gott, erweckt der Seele Freude, macht dem unnützen Geschwätz' ein Ende, entsernt das Gelächter, erinnert an das Gericht, stiftet Frieden zwischen Feindseligen. Wo Psalmgesang mit Zerknirden zuwischen Feindseligen.

4) David nämlich.

<sup>1)</sup> Pfalm 94, 1. 2. — 2) Matth. 25, 6. — 3) Pf. 94, 2.

schung erschallt, ist Gott mit ben Engeln zugegen. Wo aber bie Befänge bes Wiberfachers ertonen, bort ift Gottes Born und Weh' und Vergeltung für bas Gelächter. Wo Die bl. Schriften und Lefungen 1) find, bort ift Erheiterung ber Gerechten und Beil ber Buhörer und Beschämung bes Teufels. Wo hingegen Bitherspielen und Tange und Sande-Geklatich ftattfinden, bort ift Berblendung ber Manner und Berberbniß ber Weiber, und Trauer ber Engel und ein Reft bes Tenfels.

7. D bes tückischen Sinnes bes Teufels! Wie berückt er Jeben burch Arglift, und betrügt und überredet, bas Bofe Bu thun wie das Gute!2) Beute singen sie bem Anscheine nach Bfalmen, wie Gott es porgeschrieben bat, und morgen tangen fie eifrig, wie Satan lehrt. Beute wiberfagen fie bem Satan, und morgen folgen fie ihm. Beute verbinden fie fich mit Christus, und morgen entfagen fie ihm und verläugnen und entebren ibn. Beute find fie Chriften und morgen Beiben; heute gottselig und morgen gottlos; heute treue Diener Christi, und morgen Abtrunnige und Feinde Gottes. Laffet euch boch nicht irre führen, meine Brüber, saffet euch nicht irre führen! Rein Knecht kann zwei herren bienen, wie Chriftus ber herr gesagt hat; 3) feiner kann Gott bienen und bem Mammon, und mit dem Teufel Tange aufführen. Wir find ja nach bem Bilde Gottes gestaltet; ent= ehren wir also nicht das Ebenbild Gottes, sondern folgen wir als Streiter Christi ihm nach, bienen wir ihm! Singe nicht heute Bfalmen mit ben Engeln, um morgen wieder mit ben Dämonen zu tangen! Fern fei es, baß bu beute wie ein Buborer, ber Chriftum liebt, Die göttlichen Schriften

erlaubt wie bieses.

<sup>1)</sup> Rirchliche Lektionen ober Lefestlicke aus ber bl. Schrift beim Gottesdienste. Das sprische Wort Kerjone bedeutet zuweilen auch Lesessitäte aus andern geistlichen Schriften.
2) D. i. das Böse, als wenn es recht wäre wie das Gute,

<sup>3)</sup> Bei Matth. 6, 24.

vorlesen hörest und morgen wie ein Uebertreter und Haffer Christi auf Zitherspiel horchest! Tanze morgen nicht, wenn du heute über beine Sünden Buße thust, wieder zu deinem Untergange! Wenn du heute fastest und Enthaltsamkeit übst, ziehe morgen nicht betrunken umber, so daß du von allen verlacht wirst!

8. Nein, meine Brüder! Ich bitte euch: nicht fo laffet uns bie Zeit ter Buge verschwenben, bie uns Gott gur Betehrung und gum Beile gegeben bat! Erinnern wir uns an ben Berrn, wie er mit Drohung ausruft: "Weh' euch, Die ihr nun lachet! Denn ihr werbet einst trauern."1) Denten wir auch baran, bag er fagt: "Selig find bie Trauernden." 2) Laßt euch von Niemanden verführen, meine Brüder, die ihr Chriftum liebt! Dieg ") ift nicht die Lehre ber Apostel, die vielmehr fagen: "Wenn euch Jemand folche Dinge lehrt, Die wir euch nicht gelehrt haben, fo fei er ausgeschloffen."4) Dergleichen geziemt sich nämlich nicht für Chriften, fondern für ungläubige Beiben, Die bem Evangelium nicht gehorchen, wie ter Berr fprach: "Dieß Alles thun bie Beiten, Die feine Boffnung auf Seligfeit haben." 5) 3hr wiffet, meine Brüber, baß wir alle, foviel unfer auf Chriftus getauft find. Christum angezogen haben."6) Wie möget ihr nun, die ihr Christum angezogen babt, bem Antichrift bienen? Wir baben von dem Apostel?) bas Gebot, unablässig zu beten und Alles zur Ehre Gottes zu thun; 3) allein bu achteft auf Diefes nicht, sondern wendest bas Behör ab und schließest bie Augen. Du wirft aber bas Enbe bitterer als Galle finden und schärfer als ein zweischneidig Schwert. Ich wiederhole es: Laft euch nicht bethören. Brüber, Die ihr Chriftum liebt!

<sup>1)</sup> Lut. 6, 25. - 2) Matth. 5, 5.

<sup>3)</sup> Daß es nämlich erlaubt fet, gefährlichen und funbhaften Unterhaltungen fich hingugeben.

<sup>4)</sup> Galat. 1. 9. — 5) Luf. 12, 30. — 6) Galat. 3, 27. — 7) Paul. Ephel. 6, 18; I. Theffalou. 5, 2.; Roloff. 4, 2. — 8) I. Korinth. 10, 31; Koloff. 3, 17.

Diefe Dinge geziemen sich nicht für Christen, sondern für bie Heiben, die Gott nicht haben.

9. Bedenken wir boch, Brüber, bag ber Mensch einem Sauche gleich ift; seine Tage vergeben wie blübend Sen in einem Augenblicke, 1) und dann bat Alles ein Ende. Warum beunruhigst bu bich alfo vergebens, o Mensch? Ein einziger Fieberanfall wird beinen Sprüngen und Tangen ein Ende machen. Eine Stunde scheidet bich von den Tang-Genoffen: Eine Nacht, und dann wird bein Fleisch verwelken, und beine ber Gunde nachlaufenden Füße werben ftill fteben, und beine Sande werben gelahmt, und beine Augen werden vergeben, und die Zunge wird plötlich verstummen. und beine zügellofe Stimme ersticken; bein Seufzen aber wird übermäßig sein und vergeblich werben beine Thränen bervorbrechen, beine Gedanken werden fich befinnungelos verlieren, und Niemand wird bir helfen fönnen, weil bu Gott geschmäht und entehrt haft, und Alle werden bich verlaffend fortgebn, und Niemand wird bir gur Seite fteben als bie unsichtbaren bofen Beifter, benen bu gedient haft. Der gefandte strenge Engel aber wartet traurig in ber Ferne ftebend auf ben Wint bes Berrn, beine unglückliche Seele gu ergreifen und in ben ihr bereiteten Ort zu führen, bamit fie ernte, was fie ausgefäet hat, bort wo man mit Wehklagen und Bedrängniß und Angst und Bahnefnirschen sich beschäftigt und biese (wie bebaute Bflanzen) blüben und üppig gebeihen.

10. Wehe also! Warum treibst du dich umsonst unruhig hin und her (im Dienste der Welt)? Dort werden vergehn die Augen der Trunkenbolde, dort wird das Fleisch der Tanzenden verwelken; dort werden diesenigen, welche unter Zither- und Flötenschall Wein trinken, Qual und Hunger empfinden; dort werden mit großem Leidwesen weinen und

<sup>1)</sup> Pjalm 101, 12.

mit den Zähnen knirschen und sich in's Gesicht schlagen die Heurer und Chebrecher, Diebe, Mörder, Wahrsager, Bereiter von Zaubermitteln, Sänger von Zauberliedern, Schriften-Berfälscher, Sodomiter, Knabenschänder, Käuber und Blutdürstigen. Diese alle, und die ihres Gleichen sind, die dis an's Ende unbuffertig fortsündigen und den breiten und weiten Weg wandeln, der zum Verderben führt, werden dort allerdings die für sie geeignete Herberge sinden; denn es ist unmöglich hier mit den Dämonen zu tanzen und dort mit den Engeln freudig aufzuhüpsen, wie unser Herr sagte: "Webe euch, die nun lachen! Dort werdet ihr trauern und weinen."

11. Es ift unmöglich, Brüber, bald ein Chrift zu fein und bald ein Beibe zu werben. Nirgends nämlich wirb. wie schon zuvor gesagt worden ift, ben Chriften bergleichen zu thun gestattet; benn ba unfer herr und beiland gekommen ift, bat er bieß Alles aufgehoben, nämlich bie Lehren bes Teufels, burch beren unselige Erlernung ber Mensch Uebertreter bes Gebotes Gottes, ber ihn erschaffen, und aus bem Baradiese verbannt ward und alles Bose erlernte, was nur immer unter ber Sonne einen Namen bat. Allen biefen Dingen hat, wie oben gesagt wurde, unfer Berr bei feiner Untunft ein Ende gemacht und sie ausgerottet sowohl durch sich felbst als auch burch seine Jünger, indem er 2) fagte: "Geht bin und unterrichtet alle Bölker, taufet und lehrt fie Alles halten, was ich euch befohlen habe!" Das ist: Saget ihnen: Betehrt euch; benn bas Simmelreich ift nabe! Betrintt euch nicht, tanget nicht, sondern thut Buge, trauert und machet, betet, feid immer bereit: benn bie Antunft bes Berrn ist nabe, sein Reich ist vor ber Thure.

Laßt uns also bereit sein und würdig, auf daß unfer Herr, wenn er kommt, uns in der Buße bereit finde unt

<sup>1)</sup> Lut. 6, 25. - 2) Matth. 28, 19.

Niemanden aus uns verramme, sondern uns zu Erben seines Reichs mache. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigsteit! Amen.

Gnde ber Reden über verfchiedene hl. Stoffe.





# Inhaltsverzeichniß.

|                                                |        |        |       | Sette |
|------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| Borrede                                        |        |        |       | 3     |
| Einleitung und Lebensbeschreibung              |        |        |       | 5     |
|                                                |        |        |       |       |
| Erste Abtheilung.                              |        |        |       |       |
| Reden und Betrachtungen über die b             | ier    | leg    | ten   |       |
| Dinge.                                         |        |        |       |       |
| Rebe auf die im Berrn Entschlafenen .          |        |        |       | 45    |
| Betrachtung über den Tod                       | *      |        |       | 63    |
| Rebe über die Zeiten bes Antidriffs            | •      |        |       | 71    |
| Bon der Auferstehung der Todten                | •      | •      | •     | 85    |
|                                                |        | e Yati | to    | O     |
| Rede über die zweite Ankunft unseres Herrn ode | r ou   | in ice | T.C.  | 97    |
| Gericht .                                      | ci . W |        | . 0   | 91    |
| Rede gur Erregung ber Berknirschung burch Bor  | Henr   | ing o  | 68    | 1.00  |
| letzten Gerichts                               |        |        |       | 123   |
| Rebe über das Gericht und die Zerknirschung    |        |        |       | 143   |
| Rebe über die Gottesfurcht und den jüngsten Ta | g.     |        |       | 153   |
| Bweite Abtheilung.                             |        |        |       |       |
| Drei Reben über ben Glaub                      | A 22   |        |       |       |
|                                                | cu.    |        |       | 1.00  |
| Einleitung                                     | •      |        | •     | 169   |
| Erste Rede                                     |        |        |       | 175   |
| Zweite Rede                                    |        |        |       | 205   |
| Dritte Rede                                    |        | 34 .   |       | 211   |
| Dritte Abtheilung.                             |        |        |       |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | K. K   | ~ L .  | E E . |       |
| Anserlesene Reden über verschiedene            | 91.    | 210    | 116   |       |
| Einleitung                                     |        |        |       | 231   |
| Rede liber die Berklärung Christi              |        |        |       | 235   |

|                                                              | Sente |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Rebe über die Auferweckung des Lazarus                       | 248   |
| Rebe über das Leiden des Heilands                            | 263   |
| Rebe über die Sünderin, die Jefum falbte                     | 271   |
| Lobrede auf die vierzig hl. Martyrer von Sebaste in Armenien | 285   |
| Rebe über ben Propheten Jonas und die Buße ber Niniviter     | 311   |
| Vierte Abtheilung.                                           |       |
| Fortsetzung ber auserlesenen Reben über ber-                 |       |
| schiedene bl. Stoffe.                                        |       |
| Einleitung                                                   | 359   |
| Rede über bas Priefterthum                                   | 361   |
| Rebe auf bas Ofterfest zum Lobe bes bi. Kreuzes              | 370   |
| Rebe über ben Text: "Alles ift Gitelfeit und Geiftesplage"   | 376   |
| Rebe über ben Text: "Der' Sünder werbe weggenommen,          |       |
| bamit er Gottes Herrlichkeit nicht schaue"                   | 385   |
| Rede über ben Text: "Weh' uns, bag wir gefündigt haben"      | 397   |
| Rede liber die Enthaltung von weltlichen Luftbarkeiten .     | 410   |



## Berichtigungen.

Einleitung S. 35 Zeile 19 lies: Mimre flatt: Mimen. S. 103 Zeile 15 lies: fcanblich flatt: jcablich.



Rempten.

Buchdruckerei der Jof. Köfel'ichen Buchhandlung.





BR 60

B5 E63

Ausgewählte Schriften ... aus de und Griechischen übersetzt von P Ephraem Syrus, Saint.

v. 16cm. (Bibliothek dep Kempten, J. Kösel, 1870.

I. Zingerle, Piu

226284 Series.

